

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

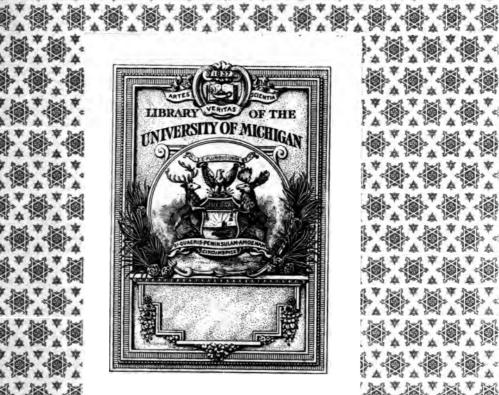

P. 60. 60. 4

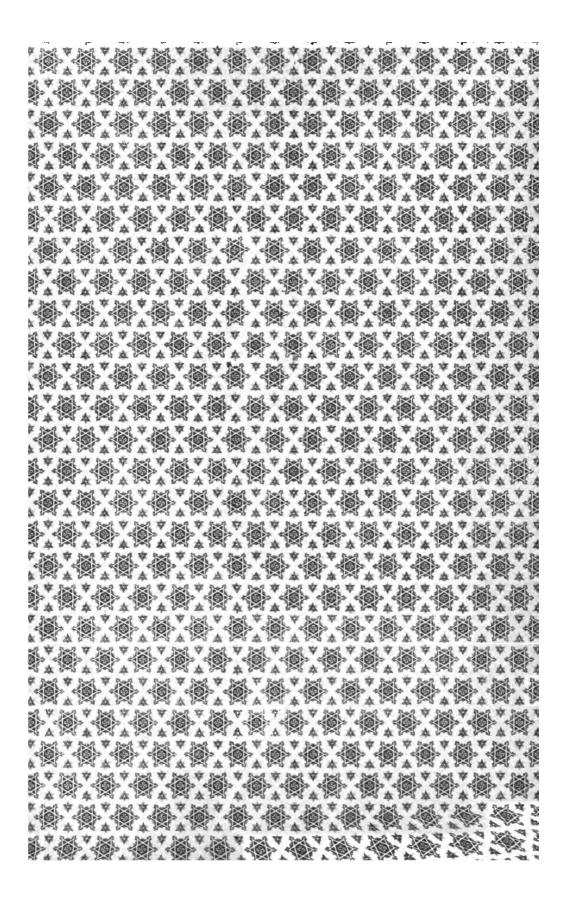

• • •

1870 · G 4 L 9

## Die Technik

des

deutschen Emissionsgeschäfts.

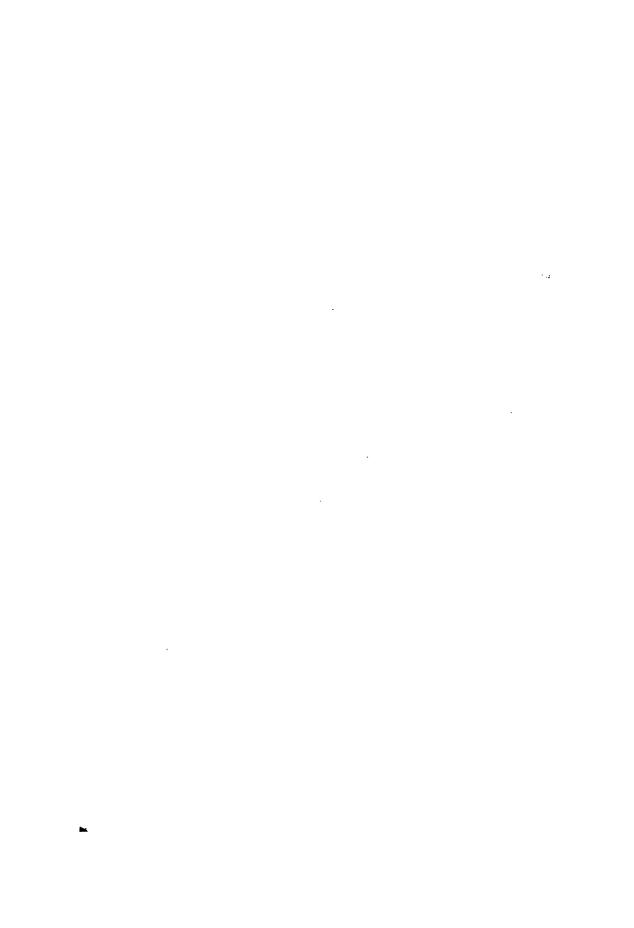

## Die Technik

Des

83497

# deutschen Emissionsgeschäfts.

Anleihen, Konversionen und Gründungen.

Von

## Dr. Walther Lot, Brivatbojent an ber Universität Leipzig.

Erweiterter Sonderabbrud aus Schmollers Jahrbuch Band XIV, heft 2.



**Leipzig,** Verlag von Duncker & Humblot. 1890. Bierer'iche hofbuchbruderei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

### Vorbemerkung.

Indem ich den erweiterten Sonderabbruck meines im Schmollersichen Jahrbuche erschienenen Aufsatzes der Öffentlichkeit übergebe, fühle ich mich einerseits den Altesten der Kaufmannschaft von Berlin und der Berliner Börsen-Zeitung für die Erlaubnis, das in den Beilagen dieser Schrift enthaltene Material ihren Mitteilungen zu entnehmen, wie andererseits der Bibliotheksverwaltung der Leipziger Handelskammer für freundliches Entgegenkommen zu lebhaftem Danke verpflichtet.

In noch höherem Maße gilt mein Dank den Leitern besjenigen Berliner Bankinstitutes, in welchem ich Gelegenheit fand, die Emissionsprazis durch Anschauung zu studieren.

Leipzig, März 1890.

Dr. Walther Lot.

### Inhaltsverzeichnis.

| Seinleitung                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          |
| Allgemeine Borbemerkungen                                                                                                                                                                                                |
| 1. Typus: Einfaches inländisches Anleihegeschäft                                                                                                                                                                         |
| 2. Typus: Finanzierung einer großen ausländischen Anleihe durch ein                                                                                                                                                      |
| internationales Syndikat                                                                                                                                                                                                 |
| a) Übernahme und Preisgestaltung                                                                                                                                                                                         |
| b) Begründung der Haupt- und Untersyndikate                                                                                                                                                                              |
| c) Emission                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Typus: Konversion einer Kommunalanleihe                                                                                                                                                                               |
| a) Übernahme bes Geschäfts                                                                                                                                                                                               |
| b) Begründung der Syndikate                                                                                                                                                                                              |
| c) Berkauf der Stücke                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Typus: Das Gründungsgeschäft 4                                                                                                                                                                                        |
| a) Beteiligungen                                                                                                                                                                                                         |
| b) Übernahme                                                                                                                                                                                                             |
| c) Berkauf bezw. Emission                                                                                                                                                                                                |
| 5. Typus: Rapitalerhöhung eines Aktienvereins 5                                                                                                                                                                          |
| Schlußbetrachtung                                                                                                                                                                                                        |
| Anhang I. Leitende Gesichtspunkte, welche sich aus der bisherigen Praxis<br>des Börsen-Kommissariats bei Behandlung der in § 13 der Revidierten<br>Börsen-Ordnung vorgeschriebenen Einführungs-Prospekte ergeben haben 6 |
|                                                                                                                                                                                                                          |
| Anhang II. Subskriptionen, Ginführungen und Konversionen an ber Ber- liner Börse 1888. 1889                                                                                                                              |
| Anhang III. Gründungen in Deutschland 1888. 1889                                                                                                                                                                         |

### Berichtigungen.

6. 61 3. 18 v. ob. lies: "mehr als" ftatt "nahezu".
8. 81 3. 15 v. u. lies "u." ftatt "a".
8. 83 3. 24 v. ob. lies "Kretzichmar" ftatt "Kretschmar".

- .. -.. . -

Die Hauptaufgabe der Privatbanken und Banquiers besteht nach der herrschenden wissenschaftlichen Auffassung in folgendem: sie nehmen die Ersparnisse eines Bolks in Form von verzinslichen Bareinlagen oder mittelst Gutschrift in laufender Rechnung entgegen und führen die Summen, welche ihnen anvertraut worden sind, auf dem Wege der Kreditgewährung der Landwirtschaft, den Gewerben und dem Handel zu.

Bergleichen wir indes die Wirklichkeit mit diesem theoretischen Ibeal, so zeigt sich, daß in Deutschland die Entstehung und erste Entwicklung der heute wichtigsten Bankanstalten keineswegs allein durch den Gedanken der direkten Kreditvermittlung angeregt und besherrscht worden ist und daß ebenso in der Gegenwart, nachdem das erste jugendliche Entwicklungsstadium längst überwunden ist, die Gewinne, welche die größten Banken Berlins und der anderen deutschen Hauptpläße erzielen, nicht ausschließlich der Entgegennahme und dem Ausleihen von Geldern verdankt werden.

Trot aller Fortschritte, welche in den letten zwei Jahrzehnten besonders der Giro- und Checkverkehr aufzuweisen hat, beginnen neben den Formen des Bankgeschäfts neue Betriebszweige eine sehr erheb- liche Rolle zu spielen, und diese Entwicklung beschränkt sich nicht auf Deutschland, sondern wird ebenso in Frankreich und seit lange schon in England beobachtet.

Diese zunächst sehr auffällige Thatsache forbert Erklärung.

Fragt man gegenwärtig hundert Deutsche, die überhaupt von Vermögen, welches nicht unmittelbar in ihrem Betriebe verwendet ist, eine Rente beziehen, wie sie denn ihren Besitz veranlagt haben, so

<sup>1</sup> Agl. Nouveau Dictionnaire d'économie politique, herausgegeb. von Léon San und Joseph Chailley. Paris 1890. Art. Banque S. 126.

Log, Emiffionsgefcaft.

wird man folgendes finden. Nur die mindest Bemittelten, wie Krämer. fleine Bauern, Sandwerker, Gefinde, Vorarbeiter und Unterbeamte, welche einige Hunderte oder Taufende erspart oder ererbt haben. laffen all ihren Besitz als Guthaben bei Sparbanken ober Kreditgenoffenschaften stehen, während die Mehrzahl der wohlhabenderen Privatleute nur einen mehr ober minder kleinen Bruchteil ihres Bermögens einer Bankanstalt in laufender Rechnung oder als verzinsliche Bareinlage überweisen, die Masse ihres Bermögens bagegen — abgesehen von Hypothekendarleben, Häuserbesitz, Rommanditbeteiligungen u. s. w. - meist in beutschen ober ausländischen Wertpapieren zu veranlagen pflegen. Diefer Gewohnheit hat sich auch bas beutsche Bankgeschäft angepaßt. Es ift ein besonderer Geschäftszweig geworben, dem Kapitalisten die Verwaltung seiner Wertpapiere abzunehmen. Während nur noch in ben zurückgebliebeneren Teilen Deutschlands bie Eigentümer ihre Effekten selbst zu verwalten und zu verwahren pflegen, wird es an den Bankpläten jett immer mehr üblich, diese Kunktionen einer vertrauenswürdigen Bankanstalt zu überweisen. So verwaltet die Reichsbank bereits für mehr als 1900 Millionen Mark Depots von Privaten, so haben die meisten vermögenderen Händler. Landwirte und Kabrikanten — sei es bei ber Reichsbank, sei es bei einer anderen Bank ober einem Privatbankhause — Effektenbepots stehen, einerseits um sich die Gefahr und Mühe der Aufbewahrung und Verwaltung zu ersparen, anderseits um im Falle bes Kreditbedarfs auf biese Sicherheiten Vorschüffe zu erlangen. Wenn baneben biefe Klaffe von Versonen regelmäßig ein verzinsliches ober unverzinsliches Guthaben bei der betreffenden Bank unterhält, so dient solch ein Conto in erster Linie bem Zahlungsumsat und stellt im übrigen die Summen bar, welche aus dem Zinsabwurf oder sonstigen noch nicht anderweitig verwendeten Ginfünften der letten Wirtschaftsperiode fich angesammelt haben und weiterer Veranlagung harren.

Aber auch wenn es anders gekommen wäre und wirklich alle Ersparnisse der deutschen Nation sich bei den deutschen Banken als verzinsliche Depositen ansammelten, so würden diese felbst gezwungen sein, einen Teil ihrer Mittel, wie es die Privatleute thun, in Wertpapieren anzulegen. Mag immerhin seit 1871/72, wie man vermuten darf, eine größere Zurückhaltung in der Kreditgewährung einsgetreten sein oder mag lediglich die Ursache darin liegen, daß die zunehmende Masse versügdaren Geldes im Wettbewerd um gute insländische Anlagegelegenheiten nicht mehr zur vollständigen Verwendung gelangt: jedenfalls haben mit dem Sinken des Zinkssusse und dem

fortwährenden Abnehmen des Gewinns aus dem deutschen Diskontund Lombardgeschäft gerade die kapitalkräftigsten Bankanstalten sich veranlaßt gesehen, nebenher andere Verdienstgelegenheiten zu suchen. Für diejenigen größeren Bankhäuser, welche in ihrem Geschäftskreis genug Freiheit der Bewegung fanden, jedoch sich vom Vörsenspiel fern halten wollten, ergab sich denn auch eine neue Gewinstgelegenheit in ber Funktion, den deutschen Kapitalisten mit Wertpapieren zu versorgen, welche entweder durch Übernahme von Anleihen u. s. w. neu geschaffen oder von fremden Märkten erworben und nach Deutschland eingeführt wurden.

Man kann wohl die Zunahme gerade dieses Zweigs des Banksgeschäfts, dessen Hervortreten über mancherlei ernst zu denken giebt, beklagen; leugnen läßt sich dieselbe nicht, und wenn auch gerade die zwei vergangenen Jahre eine stellenweise sieberhafte Übertreibung der Emissionsthätigkeit auf dem Gebiete der Anleihen und Gründungen wahrnehmen ließen, so darf man doch nicht — dem Eindrucke des Augenblicks folgend — diesen Geschäftszweig einsach mit dem gewöhnslichen Börsenspiel auf eine Stufe stellen oder gar aus Abneigung ignorieren.

Denn es würde schon den Anforderungen an eine wissenschaftliche Theorie des Bankwesens schlecht entsprechen, wollte man lediglich eine Form der Bankthätigkeit als die wesentliche und berechtigte anserkennen und alles andere, was die Berechtigung der Thatsachen hat, hinwegträumen: vollends aber die praktische Wirtschafts politik wird, wenn es sich um die Frage nach der Stellung des Staats gegenüber dem Bankbetriede handelt, es keinesfalls vermeiden können, zu untersuchen, wie weit die Entwicklung gerade dieser Geschäftszweige, die man neuerdings unter dem Namen "Emissionssgeschäft" zusammenzufassen pslegt, bloß zufälligen Ursachen oder einer Notwendigkeit entspringt.

An allgemeinen Urteilen — meist abfälliger Natur — über dies Emissionsgeschäft sehlt es nicht. Wer im folgenden eine derartige allgemeine Verurteilung oder Verteidigung sucht, wird enttäuscht sein. Nach Ansicht des Versassers erscheint es geboten, die that sächliche Organisation und Technik dieses Geschäftszweiges zu untersuchen und darzustellen, denn erst auf dieser Grundlage ist ein Urteil möglich, welches nicht im weiten irrt.

Da nach dieser Richtung die bisherige deutsche Litteratur — absgesehen von einigen juristischen Erörterungen — nur sehr wenig Borsarbeiten bot, so konnte auch die vorliegende, auf Grund eigener Ans

schauung und mit Benützung bes zugänglichen gebruckten Materials unternommene Behandlung bieser Frage, als ein erster Versuch, ben Gegenstand keineswegs nach jeber Richtung erschöpfen.

Was beabsichtigt wird, ist lediglich, die gegenwärtige Technik der deutschen und insbesondere der Berliner Bankthätigkeit, soweit sich dieselbe auf die Übernahme und den Absatz von Anleihen, Durchsführung von Konversionen, Begründung und Vergrößerung von Aktienvereinen bezieht, in ihren wirtschaftlich wesentlichen Merkmalen darzustellen.

Die verschiedenen Bankoperationen, welche hier unter dem gemeinsamen volkswirtschaftlichen Begriff der Bermittlung zwischen dem Wertpapiere kaufenden Publikum und den Anleiheschuldnern, Aktiensvereinen u. s. w. zusammengefaßt werden, dieten auch banktechnisch, trot aller Unterschiede im einzelnen, ein gemeinsames äußerliches Werksmal. In der Wehrzahl der Fälle nämlich werden diese Geschäfte nicht von einer einzigen Firma, sondern von Bereinigungen mehrerer unter einheitlicher Führung unternommen. Freilich können solche Kapitalsvereinigungen großen Stils, die sogenannten Konsortien und Syndikate, auch anderen Zwecken, wie spekulativen Aufkäusen u. s. w., sich widmen. Hier kommen dieselben bloß soweit in Betracht, als sie zum Zwecke der Bersorgung des Anlagebedarfs an Wertpapieren bes gründet werden.

Vor allem bei ben Finanzoperationen, welche sich an ben gesamten europäischen Markt wenden, sinden wir einen mannigsach gegliederten Aufbau innerhalb von Bereinigungen der größten Bankhäuser Englands, Frankreichs und Deutschlands, als deren führende Bevollmächtigte nach außen oft nur ein einziges oder wenige Häuser hervortreten. Innerhalb solch großer internationaler Konsortien bilben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hauptquelle waren einige hundert Einführungsprospekte, die in den Jahrsgängen 1888 und 1889 der Berliner Börsenzeitung veröffentlicht sind; ferner wurden zur Bergleichung von mir die im Jahre 1872 in der Berliner Börsenzgeitung abgedruckten Emissionsankundigungen, sowie Prospekte aus dem "Generalzurchte für Banquiers und Kapitalisten von 1880" und dem Londoner Economist benutzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Absichtlich unerörtert bleiben im folgenden biejenigen Fälle, in welchen ein Bankhaus ober ein Konsortium eine Emission bloß kommissionsweise gegen Provision, auf Risiko des Anleiheschuldners in Bertrieb nimmt u. dgl., da dieselben nichts wissenschaftlich Eigenartiges bieten.

fich für Deutschland wieder Gruppen, beren Säupter bem Auslande gegenüber und in den Übernahmeverträgen als Kontrahenten eintreten, während sie ihrerseits durch Abaabe von Unterbeteiligungen ihre ökonomische Verantwortung verringern und die Interessen ber übrigen Bankwelt in Deutschland mit bem geplanten Geschäfte zu verflechten suchen. Der Fernstehende nimmt in solchem Falle leicht an, daß stets diejenigen Firmen, die schließlich im Prospekte als Zeichenstellen erscheinen, ursprünglich schon als Mitbeteiligte bei ber Übernahme ber Anleihe thätig waren. Dies ift keineswegs immer Oft vielmehr gehören dem ersten Übernahme = Konfortium Firmen an, welche weber in der Lage sind noch auch den Wunsch empfinden, beim schließlichen öffentlichen Verkaufe der Wertpapiere mitzuwirken oder sonst mit ihrem Namen in die Offentlichkeit zu treten. Umgekehrt kommt es auch vor, daß das erste Übernahme = Konsortium seinerseits wieder eine Anleihe an ein Einführungs-Syndikat weiter begiebt, in welchem nur ein Teil ober niemand von den alten Mitgliedern sich wiederfindet, oder auch, daß das ursprüngliche Konsortium einigen seiner Mitglieber und auswärtigen Firmen in kleineren Nachbarstaaten ben Verkauf ber Wertpapiere überträgt. Des weiteren kann es sich bei kleineren Emissionen, z. B. von Kommunal - Anleihen, ereignen, daß als Übernehmer der Anleihe und als Selbstschuldner gegenüber der Rommune ein einziges Bankinstitut auftritt, mährend basselbe bie Entgegennahme von Substriptionen — außer an seinem eigenen Schalter — auch bei einigen seiner Unterbeteiligten, wohl auch an der Kasse der Anleiheschuldnerin erfolgen läßt. Es ist somit feineswegs ber einzig mögliche, sondern nur ber leichtest verftandliche und anschaulichste Fall, wenn dasselbe Syndikat die Übernahme der neugeschaffenen Schuldverschreibungen und die Weiterbegebung der= felben an die letten Räufer bewirkt.

Welchen typischen Inhalt haben nun die Verträge, durch welche Anleihe-, Gründungssyndikate u. s. w. geschaffen werden, und welchen regelmäßigen Verlauf nimmt ein solches in Form der societas unius rei organisierte Geschäft?

Das an sich einsachste Verfahren würde sein, daß jedes Mitglied bes Konsortiums bei Begebung einer Anleihe eine bestimmte Anzahl von Stücken sest übernimmt und dann die Wahl hat, ob es zum Weiterverkause derselben schreiten oder die Stücke selbst behalten will. Dieser nahe liegende Modus ist indes in Deutschland, sofern die Teilenehmer eines Konsortiums nicht Käuser in letzter Linie, sondern Banken sind, nicht die üblichste und nicht die beliebteste Form.

Vielmehr begegnet man schon bei ben einfachsten Anleiheoperationen im einheimischen Anleiheverkehr regelmäßig einem anderen Typus.

Nehmen wir an, ein beutscher Bundesstaat oder Kommunalsverdand hat eine größere Anleihe an 5 bis 6 Berliner Banken bes geben, welche sich zu einem Konsortium vereinigt haben und jede mit einigen Millionen beteiligt sind. Sines der hervorragenderen Mitsglieder des Konsortiums übernimmt die Leitung des Verkaufs und die Führung der Gesellschaftsrechnung. Das Konsortium leistet in bar die Jahlung des Kauspreises der Anleihe und empfängt dafür die Schuldverschreibungen Zug um Zug.

Einzelne Teilnehmer bes Konsortiums stellen nun an befreundete Banken und Banquiers in Berlin und in der Provinz die Aufsforderung, als "Unterbeteiligte unter ihnen" einzutreten, und einigen sich mit diesen, ob sie den auf die betreffende Unterbeteiligung entsfallenden Teilbetrag des Kaufpreises von ihnen dar einziehen oder denselben unter Belastung entsprechender Zinsen in laufender Rechnung vorschießen.

Weber die Hauptbeteiligten noch die Unterbeteiligten erhalten nun aber die Stude felbst, vielmehr bleibt es in normalen Fällen bem an ber Spite bes Synbikats stehenben Bankhause überlassen, die übernommenen Stucke an ber Borfe zu verkaufen ober feinerseits andere Firmen mit dem Verkaufe derfelben zu beauftragen. Würde jeder der Teilnehmer des Syndifats feinen Anteil an Stücken in die hand bekommen, so würde leicht plötlich ein massenhaftes Ausgebot von Wertpapieren entstehen, während so burch die planmäßige Führung ein allmähliches Abschieben ber Bestände nach Bedürfnis der Kapital= anlage, wie es burch Raufauftrage an ber Borfe sich außert, ermög= licht wird. Sobald bie Syndifatsleitung einen größeren Betrag in bar durch Verkäufe von Stücken erlöst hat, bringt sie denselben zur Verteilung an die Hauptbeteiligten, welche dann ihrerseits wieder je nachdem sie Teilbeträge bar eingefordert oder vorgeschossen haben bie Summen durch Rückzahlung ober durch Gutschrift anteilsweise ihren Unterbeteiligten zuführen. Bis ber gesamte verfügbare Bestand an

<sup>1</sup> Einige Abweichungen von dem eben geschilberten normalen Falle finden bei Begebung von preußischen Confols sowie von deutscher Reichsanleihe statt.

Stücken ausverkauft ist, mögen oft zehn ober mehr "Ausschüttungen" von Teilbeträgen stattgefunden haben.

Wenn das Geschäft beendet ist, legt das an der Spite bes Syndikats stehende Bankhaus seinen Mitbeteiligten Rechnung über die gesamte Operation, nachdem es diefelben aufgeforbert hat, etwaige Auslagen aufzugeben, und bringt bann bei ber letten Ausschüttung, ber jogenannten Schlußverteilung, die gefamten Auslagen und Berwendungen in Abzug, soweit diese gemeinschaftlich vom Konsortium Sache der Hauptbeteiligten ist es, die erhaltene zu tragen find. Abrechnung in finngemäßer Weise an ihre Unterbeteiligten weiter zu Je nachbem schließlich bie Summe bes gefamten Erlöses gegenüber dem Einkaufspreise ein Mehr oder Weniger ergeben hat, sind die einzelnen Teilnehmer und Unterteilnehmer des Übernahme-Konfortiums mit Gewinn oder Verlust an der gesamten Kinanzoperation pro rata beteiligt1, mährend streng baran festgehalten werden muß, daß sie als bloße Teilnehmer des Syndifats nur beitragspflichtig und gewinnberechtigt, aber nicht Besitzer eines einzigen Studes werben, wenn nämlich es bem Konfortium gelingt, den Verkauf des ganzen Bestandes durchzuführen.

Blicken wir auf die eben geschilderte Operation zurück, durch welche in völlig gesetzlicher und in der für den Anleiheschuldner wie für die Privatkapitalisten zweckmäßigsten und wohlseilsten Art ein inländisches Anleihegeschäft durchgeführt wird, und prüfen wir den Vorgang nach der begrifflichen Seite hin, so zeigt sich folgendes Ergebnis:

Gerade auf dem Gebiete des Effektenmarktes, wo sich am ersten erwarten ließe, daß im vollkommen freien Wettbewerb das Spiel der Interessen von selbst diejenige Preisgestaltung herbeiführen müßte, welche sich aus dem vernünftigen Egoismus ableiten läßt, gerade hier sinden wir eine straff einheitliche Organisation des Absahes, welche darauf ausgeht, das Angebot an neugeschaffenen Wertpapieren dem Bedürfnis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Bergleichung ber Einnahmen mit ben Ausgaben giebt natürlich bloß ben Ertrag eines in kurzer Frist abgewickelten Geschäfts annähernb richtig, während für genauere Rentabilitätsberechnungen die Zeiteinheiten, während beren das Geld angelegt war, und der eventuell für die Auslagen entgangene Zinsgewinn berücksichtigt werden müssen.

bes Marktes einigermaßen anzupassen und badurch jene kleinen Verluste zu vermeiden, welche ein massenhaftes und unerwartetes Ausbieten auf einem sich felbst überlassenen Markte zu verursachen pflegt. Die Übermacht der einheitlichen Verkaufsstelle gegenüber der Börse wird nicht durch ein rechtliches Monopol und nicht allein durch überlegenen Vermögensbesit geschaffen, sondern dadurch, daß es dem Führer bes Syndikats gelingt, diejenigen, welche ihm vereinigt überlegen find, burch Mitbeteiligung an das Interesse bes leitenden Bankhauses zu fesseln. Wirksam kann in dem bier vorausgesetzten konkreten Kalle diese ein= heitliche Verkaufsorganisation nur werben, wenn die Dehrzahl der bereits früher verausgabten Schuldverschreibungen "in festen Bänden" untergebracht ift. Die Verkaufsstelle muß beshalb ziemlich genau mit dem Effektenmarkt in Fühlung stehen, benn ber Erfolg hängt bavon ab, daß die in Sänden der Börsenspekulanten jeweilig befindlichen Beträge von Schuldverschreibungen früherer Emissionen nicht berart erheblich find, daß etwa Kursmanöver in ungunstigem Sinne broben. falls kann schon aus dieser Rücksicht keineswegs der Verkaufspreis vom Syndikate beliebig hoch angesett werden, sondern wird als höchste Grenze den jeweiligen Kurs der bisherigen Anleihen des betreffenden Schuldners nicht überschreiten dürfen.

Was soeben im kleinen an einer inländischen Emission beobachtet wurde, findet sich ebenfalls bestätigt, wenn man den komplizierteren Fall verfolgt, daß eine größere ausländische Anleihe von einem internationalen Konsortium zum gleichzeitigen Vertrieb am englischen, deutschen und französischen Warkt übernommen wird. Wenn wir eine solche Finanzoperation größten Stils, wie wir deren im letzten Jahrzehnt mehrere erlebten, nunmehr an einem Beispiel bis ins einzelne vorführen, so ist dabei die Absicht maßgebend, nicht allein die hier beim syndikatsweisen Verkause noch verwickeltere Preisgestaltung, sondern auch den Sinsluß der deutschen Stempelgesegebung sowie der berzeitigen deutschen Börsenversassung zu prüfen.

Freilich, wer von vornherein überzeugt ist, daß die Betrachtung dieser Vorgänge des internationalen Geldmarktes, wo nicht Schutzölle und Aussuhrprämien störend und befördernd einwirken, lediglich eine Bestätigung berjenigen bereits bekannten Grundsätze bringen müsse, welche a priori aus der Wirkung des verständigen Sigennutzes isolierter Individuen sich ergeben, dem mag dies wiederholte Singehen auf die technische Seite der Frage müßig erscheinen. Im Gegensatzu diesem Standpunkte erschien es wünschenswert, zu untersuchen, ob denn die Anschauung in denjenigen Fällen die Ergebnisse der Deduktion bes

ftätige, wo es sich barum handelt, viele Millionen für eine Anleihesoperation zu einem bestimmten Termine aufzubringen. An sich unsmöglich könnte es nicht erscheinen, daß hier die unter Borausssehung einer rechtlich und thatsächlich unbeschränkten Konkurrenz abgeleiteten Säte ihre vollste Berwirklichung fänden. Denn es giebt so viel reiche Kapitalisten diesseits und jenseits des atlantischen Oceans, daß die Frage, wieviel Geld aufzubringen ist, einer sicheren Gewinnausssicht gegenüber kaum mehr eine Schwierigkeit dietet. Es entsteht die Frage, ob es demgegenüber von Sinsluß ist, daß es dei derartigen Anleihen regelmäßig nicht um einen einzelnen Kauf und Verkauf, sondern um Abschlüsse im Interesse eines dauernden Betriebes sich handelt.

Sollte es sich als Resultat ber Betrachtung ergeben, daß hier die Preisbildung nicht allein aus Bestimmungsgründen zu erklären ist, welche sich rein beduktiv aus dem Wertbegriff gewinnen lassen, so muß es allerdings Befremden erregen, daß die aus dem Eigennut isolierter Menschen abgeleiteten Säte auch unter Voraussetzungen, wie sie als die denkbar günstigsten erscheinen, ungenügend sind, um die Wirklichkeit wissenschaftlich zu beherrschen.

Prüfen wir unsern Gegenstand von diesem Gesichtspunkte aus, so zeigt sich eine reiche Mannigfaltigkeit der Thatsachen.

Zunächst kommt es bei Abschlüssen großer ausländischer Anleihen vor, daß der betreffende Staat eine Bekanntmachung der Anleihe= bedingungen erläßt und die Anleihe auf dem Wege der Verdingung an den Meistbietenden vergiebt. Doch dieser Weg, der bei kleineren beutschen Anleihen vielfach üblich ist und auch z. B. von Chile fürzlich beschritten wurde, steht bloß Staaten offen, welche einen durchaus gesicherten Kredit in Europa genießen. Die Regel ist, daß im Anleihe= geschäft es nicht zum förmlichen Ausbieten mit Zuschlag an ben Mindestfordernden bezw. Meistbietenden kommt, sondern daß vielmehr der betreffende Staat mit einer einzigen oder wenigen Gruppen durch bestimmte Unterhändler verhandelt. Wo einige Konkurrenz unter den Bewerbern um eine Anleihe herrscht, hat sie selten den Charakter friedlichen Wettbewerbs. Es handelt sich vielmehr bann häufig um erbitterte Rivalität zwischen Nebenbuhlern, die einander die ausschließliche Vorherrschaft abstreiten. Insbesondere befinden wir uns neuerbings in einer Übergangsperiode, wo die beutschen Kapitalmächte bei verschiedenen Gelegenheiten bewußt darauf ausgingen, die bisher ausschließende Vorherrschaft, welche englische ober französische Konsortien innehatten, zu brechen, und es hat nicht an Beispielen bafür gefehlt, daß sich die führenden Bankinstitute, welche innerhalb Deutschlands

sich als Konkurrenten zu befehben pflegen, bei ihrem Borgehen gegenüber ausländischen Regierungen im Bewußtsein der Solidarität der Interessen zum gemeinsamen Handeln vereinigten.

Wie verhalten sich aber bann, wenn aus bem einen ober anberen Grunde mehrere Gebote durch Unterhändler angetragen werden, die fremden Regierungen, welche eine Anleihe zu vergeben haben?

Hier läßt sich, auch ba, wo nicht persönliche sondern rein sachliche Erwägungen ben Ausschlag geben, nicht felten beobachten, baß ber betreffende ausländische Staat — im eigenen wohlverstandenen Interesse — nicht bas ziffermäßig gunftigste Gebot bevorzugt. zwar ist hierbei — außer ber Rücksicht auf die Solvenz des übernehmenden Bank Konfortiums - noch ein anderer Gedanke von Bebeutung. Nehmen wir an, 3. B. die dinesische oder die siamesische Regierung nehme seit Jahren für vorübergebende kleinere Kredite die Dienste eines bort im Lande anfässigen englischen ober französischen Bankhauses in Anspruch, habe burch längere Erfahrung die Überzeugung gewonnen, daß ihr bisheriger Banquier zwar etwas teuer ift, bafür aber sicher auch seinen Mann stellt, wenn einmal die Regierung schnell Geld braucht und nicht erft Zeit hat, in Europa andere Kreditgeber aufzusuchen, so wäre es unklug, irgend einem fremden Eindringling, fagen wir einem Deutschen, ber für einen einzelnen Geschäftsabschluß einmal günstigere Bedingungen stellt, als feine Nebenbuhler es thun, schon beshalb ben Zuschlag zu erteilen und sich bafür eine bisherige bauernde Verbindung zu entfremden. Gerade aus diesem Grunde hat außer ber Rücksicht auf die Bedürfnisse bes beutschen Handels vielfach auch die Notwendigkeit, gegenüber der betreffenden ausländischen Regierung eine dauernde geschäftliche Stellung zu erringen, zur Errichtung von beutschen Bankniederlassungen im Auslande gebrängt, wie wir folche in allerletter Zeit z. B. in Argentinien, Brafilien, China, Spanien entstehen saben.

Doch auch in den Erwägungen, auf Grund deren das eine Ansleihe übernehmende Konfortium feststellt, welchen höchstmöglichen Übernahmspreis es bewilligen kann, zeigt sich manches Überzaschende.

Zuerst natürlich muß erwogen werden, ob der Anleiheschuldner überhaupt Kredit in der beanspruchten Höhe verdient, und die Unterslagen hiefür müssen geprüft werden.

Die weitere Erwägung neben ber Rücksicht auf die thatsächliche Kreditwürdigkeit des betreffenden Staates ober ber betreffenden Muni-

cipalität geht bahin, ob es auch gelingen wird, bas einheimische Publistum von bieser Kreditwürdigkeit bes Anleiheschuldners zu überzeugen.

Neben allebem ist es natürlich vom Standpunkte des übernehmenden Bankhauses die Hauptsorge, zu einem Sate einzukausen,
der voraussichtlich beim Weiterverkause einen angemessenen Nuten läßt.
Hier handelt es sich im konkreten Falle darum, ob bereits an der
Berliner Börse oder an einem anderen europäischen Hauptplate Anleihen des betreffenden Staates gehandelt werden, ob dieselben in festen
Händen, d. h. bei solchen Leuten untergebracht sind, welche lediglich
eine sichere Nente anstreben und von denen nicht zu befürchten ist,
daß sie bei kleinen Kursschwankungen des Papiers zur Veräußerung
schreiten und dadurch einen Kursdruck herbeiführen.

Aber selbst wenn im allgemeinen ber Sat feststeht, zu welchem bie Anleihe an das Konfortium begeben werden foll, ergiebt sich noch ein reicher Spielraum für die Geschicklichkeit und ben Scharffinn ber Bald gelingt es bei Übernahme der Anleihe einen Unterhändler. Nebenvorteil bezüglich ber Zahlungsbedingungen durchzuseten, etwa baß in 90 Tage Sicht-Wechseln statt in Kabel 3ahlung ober baß ratenweise der Preis entrichtet wird. Es kommt sogar bisweilen vor, daß ein nur kleiner Teil des gesamten Kaufschillings, bevor die Unleihe in Europa weiter verkauft ist, eingezahlt werben muß, so baß bann ein geringerer prozentualer Ruten von der Gesamtsumme genügt, um auf die wirklich verauslagten Gelber angemeffenen Gewinn zu geben. Es kann außerbem einem Bankhause zweckmäßig erscheinen, bei der Fixierung des Kaufpreises für eine einzelne Anleihe besonders entgegenkommend sich zu zeigen, um daburch eine dauernde Verbinbung zu gewinnen, und die Entschädigung wird entweder erst in künftigen Anleiheabschlüssen ober in einer reichlicheren Provision für den Einlösungsbienft ber Zinsscheine und heimzuzahlenden Stude gesucht.

Auch wohlfeile Gelegenheitseinkäufe kommen im Anleihegeschäfte sogut wie in anderen Geschäftszweigen vor. Unter Umständen ist es gegenüber einer geldbedürftigen Regierung möglich, daß der europäische Geldgeber der Schuldnerin während momentaner Geldverlegenzheit willig kurzfristige Vorschüffe leistet und sich dabei ein Vorkaufszrecht zu erwünschtem Kurse für den Fall vorbehält, daß die so kontrashierte schuld umgewandelt wird.

Einen wesentlichen Unterschied in den Zahlungsbedingungen und im Risiko sowie dadurch im Übernahmspreise macht es endlich aus, ob die Abnahme der ganzen Anleihe "fest" zu erfolgen hat oder ob der Anleiheschuldner sich gefallen läßt, daß nur ein Teil der Wertpapiere fest übernommen wird, und für den Rest "Optionen" einräumt, die dann ausgeübt werden, wenn die erste Emission befriedigenden Absat fand.

Aus all dem Gesagten ergiebt sich wiederum, wie aus dem Beisspiel einer inländischen Emission, daß, wer Anleihen übernimmt, fortwährend Fühlung mit den europäischen Börsen halten und womöglich auch einen festen großen Abnehmerkreis von Kunden besitzen muß, deren Kassensührung er beforgt und deren Anlagebedürfnis er überschaut. Dies wird um so deutlicher, je weiter man die Preissbestimmungsgründe verfolgt.

Da die Rücksicht auf die Möglichkeit eines günstigen und wenig zeitraubenden Weiterverkaufs der übernommenen Anleihe eine Haupt-rolle spielt dei Bemessung des Preises, den das Übernahmekonsfortium für eine Anleihe bewilligen kann, so beeinflussen letzteren wieder mittelbar die Erwägungen, welche für Feststellung des Verskaufspreises gegenüber dem Publikum maßgebend sind.

Dieselben sind ebenfalls keineswegs psychologische Vorgänge einsfachster Art und vor allem nicht nach der Formel zu lösen, daß die Kosten den Preis oder, wie andere wollen, die Rücksicht auf den zu erzielenden Preis die Selbstkosten bestimmen, vielmehr sind hier versichiedene Fälle der wirtschaftlichen Machtverteilung zu unterscheiden und ist eine theoretische Analyse nur auf Grund sorgfältigster Einzelsbeobachtung möglich.

Wenn es gilt, die Anleihe eines Staates, beffen Papiere bereits an einer europäischen Börse gehandelt werden, einzuführen, so ist ein ungefähres Urteil über ben zu erzielenden Preis möglich, sofern überhaupt feststeht, daß das Publikum Neigung haben wird, neue Es ist zwar Schuldscheine bes betreffenden Staats aufzunehmen. nicht unbedingt feststehend, daß, wenn sprozentige Papiere des betreffenden Staates bisher üblich waren, deshalb eine 41/2prozentige Anleihe genau zu bem Sate, welcher mathematisch unter Berudsichtigung der verschiedenen Verzinsung und der Amortisationsaussicht bem Kursstande ber 6 prozentigen Anleihe entspricht, unterzubringen ift, da hier Laune, Vorurteil und Gewohnheit der Käufer vielfach mitsprechen. Es kann ferner außer ber Rücksicht auf ben natürlichen Rursstand ber bisberigen Schuld bes betreffenden Staates selbstverftändlich — ba man von allen Menschen und so auch von Bankbirektoren niemals bloß Gutes vermuten barf — ber Wunsch nahe liegen, burch Aufkauf bes an der Börfe umlaufenden Materials an bisherigen Verschreibungen des Anleiheschuldners ben Kurs zu treiben und so ben Gewinnsat für die neue Emission günstiger zu gestalten. Die Möglichkeit, wirklichen Borteil hierdurch zu erreichen, erscheint allerbings nicht selten gegeben; in benjenigen Fällen jedoch verbieten sich solche Kursmanöver von selbst, wo die Schuld des betreffenden Staates so groß ist, daß an ein Eingehen auf alle einlaufenden Berstaufsanerbietungen keinesfalls zu denken wäre.

Biel mehr als zum Auffauf von Wertpapieren des bisherigen Umlaufs kann das Geschäftsinteresse dann, wenn Staaten mit schwankender Währung eine neue Anleihe aufnehmen, die Emissionshäuser dahin drängen, den Kurs dieser Währung auf künstlichem Wege vor der Emission einigermaßen günstig oder doch wenigstens gleichbleibend zu gestalten, worin mittelbar auch eine Beeinslussung des Kursstandes der bisherigen Anleihen des betressenden Schuldners erblickt werden muß. Oft sind für die beabsichtigte Wirkung eigentliche Aufnahmen und Zeitkäuse, Prämiengeschäfte u. s. w. nur in geringem Waße erforderlich, vielmehr die Nachricht, daß eine Anleihe ausgegeben werde, genügend, um die Spekulation im gewünschten Sinne zu beeinstussen.

Etwas schwieriger als in dem bisher vorausgesetzten Falle, daß eine neue Anleihe eines bisher schon bekannten Anleiheschuldners einzgeführt werden soll, gestaltet sich die Preiserwägung, wenn ein Papier eingeführt werden soll, für welches erst ein "Markt zu schaffen ist". Es mag die Sicherheit des betreffenden Anleiheschuldners größer als diesenige sein, welche ein bekannter, bereits eingeführter Schuldner gewährt: immerhin muß erst Aufklärung im Publikum über die Finanzlage verbreitet und die Möglichkeit gegeben werden, das Papier mit einem der disher börsengängigen Werte zu verzgleichen. Wenn es dann gelingt, die deutschen Kapitalisten zu überzeugen, daß die betreffende Anleihe zwar nicht besser als die portugiessischen, aber auch nicht schlechter als die türkischen Schuldverschreisdungen sei, so ist der Spielraum, innerhalb dessen sich der Emissionskurs voraussichtlich bewegen wird, bereits in groben Umzrissen gekennzeichnet.

Soweit wurden bisher die psychologischen Erwägungen geschilsbert, welche sich im Kopfe des betreffenden Bankdirektors abspielen, dem eine Anleihe zur Übernahme angeboten oder der zur Abgabe eines Gebotes auf eine solche aufgefordert wird.

Zwei Faktoren blieben bisher jedoch unerwähnt, welche bei ber Preiserwägung vor allem in Anbetracht bes zu erzielenden Berskaufspreifes eine hervorragende Rolle spielen, nämlich die Rücks

sicht auf die politische Lage der Heimat und anderseits die Rückssicht auf die Lage des Gelbmarkts.

Schon die oberflächlichste Beobachtung zeigt, daß die Zahl ber Emissionen in ben regelmäßig gelbknappen Monaten bes Spätherbstes im allgemeinen eine geringere ist als in der Zeit nach den halbjährlichen Couponterminen. Desgleichen wird es als wesentliche Förberung von den Emissionshäusern empfunden, wenn burch Konversionen ein Teil der Kapitalisten mährend der Zeit des Verkaufs einer neuen ausländischen Anleihe zum Aufsuchen von Anlagegelegenheiten peranlakt wird. Schon die bloße Voraussicht einer inländischen Rinsherabsehung kann, wie wir im Frühjahr 1889 es erlebten2, viele Besiter inländischer Werte zum Verkaufe derfelben bewegen und ben Emissionshäusern als Begünstigung für ben Absatz neuer ausländischer Anleiben zu gute kommen. Umgekehrt wirkt nichts mehr erschwerend für Emissionen wie auch insbesondere für eine überanspannte Gründungsthätigkeit, als wenn infolge übermäßiger Inanspruchnahme von Krediten die Summe bes zu Bant- und Börsenzwecken verfügbaren Gelbes hinter bem Bedürfnis und ben Ermartungen zurückbleibt und ein dauernd hoher Stand der Diskont= und Wegen des innigen durch die Arbitrage ver-Reportsäte eintritt. mittelten Zusammenhangs ber Zinsbewegung an den mit Gold zahlenden europäischen Hauptpläten verfolgen in solchen Zeiten ber "Geldknappheit" — wie alle Welt — so auch die Emissions= häuser mit gespannter Aufmerksamkeit die Ausweise ber europäischen und New Norfer Notenbanken, um sich ein Urteil zu bilden, ob eine weitere Erhöhung ber Zinsfätze zu erwarten ift. So erklärt sich, was bem Nichteingeweihten rätselhaft erscheinen mag, daß Golbentnahmen und Goldzufluffe von einigen hunderttaufend Pfund Sterling, vor allem wenn fie bei ber Bank von England erfolgen, in berartigen Augenblicken für den Weltmarkt überaus einflugreich find, so daß fogar in foldem Kalle ein Konfortium, um nicht ben Absat feiner Anleihe durch eine Diskonterhöhung gefährden zu lassen, es lohnend finden mag, Goldsendungen nach London zu birigieren, selbst wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die diesbezügliche Bemerkung von Stroell ist durch die Erfahrung seitsbem vielsach bewahrheitet worden. Bgl. Conrads Jahrbücher N. F. XIII 429, 430 (1886).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es verbreitete sich damals das Gerücht, der preußische Finanzminister werde in kürzester Frist unter gewissen für die Gläubiger sehr ungünstigen Bebingungen die sämtlichen vierprozentigen Obligationen der verstaatlichten Bahnen zur Konversion kündigen.

solche nach bem Stand ber Wechselfurse als verlustbringend erscheinen mußten.

Faßt man alles zusammen, so sind es zwei ganz verschiebene Gesichtspunkte, unter welchen die "Lage des Geldmarkts" für das Anleihegeschäft Bedeutung gewinnt. Erstens ersordert die Übernahme der Anleihe regelmäßig die Inanspruchnahme großer Mittel, und es ist ausschlaggebend, od die nötigen Kredite zu  $2^{1/2}$ % oder zu 5% beschafft werden. Zweitens ist der Absatz gerade eines festverzinslichen Papiers, soweit auf Börsenkreise gerechnet wird, fast ausgeschlossen, solange eine bessere Berzinsung im inländischen Privatescompte und in Reports liegt. Soweit aber die Anleihe an Kapitalisten direkt abgesetzt wird, ist der Verkauf mindestens sehr erschwert gegenüber benjenigen, die sich durch Kredit einen Teil der zur Abnahme der gezeichneten Stücke ersorderlichen Mittel beschaffen.

All die bisher betrachteten, bei Übernahme einer Anleihe und der Preiskalkulation in Betracht kommenden Überlegungen waren rein geschäftsmännischer Natur und für die volkswirtschaftliche Unterstuchung deshalb zunächst nur als Beobachtungsmaterial von Wert.

Nunmehr entsteht die weitere Frage: Wie verhält sich der Übernehmer einer Anleihe gegenüber der Verantwortung, die auf ihm lastet?

Diese Verantwortung ist eine boppelte: eine moralische und eine finanzielle.

Soweit die Verantwortung als eine moralische dem allgemeinen Grundsate entspringt, dem gemäß jeder ehrenhafte Kausmann sich besmühen soll, seinen Abnehmern für gutes Geld auch gute Ware zu liefern, kann sie im Smissionsgeschäft gar nicht ernst genug genommen werden. An sich müßte schon ein klein wenig Feinfühligkeit für das eigene Geschäftsinteresse zu der Erkenntnis drängen, daß eine Smissionsbank niemals ihre Stellung gegenüber ihrem Kundenkreise auf die Dauer bewahren kann, wenn sie nicht in der Prüfung der zur Smission übernommenen Werte auf das peinlichste und gewissenhafteste verfährt.

Diese Aufgabe ift jedoch keineswegs einfach, und guter Wille allein genügt hier nicht.

Sie ist nicht gelöst, wenn man von Juristen die Verträge entswerfen und begutachten läßt, sondern erfordert ebensosehr kaufsmännischen Scharsblick als sinanztechnische Urteilsfähigkeit. Ohne einen dauernden Nachrichtendienst mittelst eigener sachmännisch ges

schulter Kräfte ist es schlechterbings unmöglich, bieser Berantwortung ernsthaft gerecht zu werben.

Hier tritt indes eine große Schwierigkeit ein, sobald verschiedene Bankgruppen sich als Konkurrenten unterbieten.

In solchem Falle vermögen nur wenige Banken der Bersuchung zu widerstehen, aus Bequemlickeit ober falscher Sparsamkeit die Ansforderungen an die gebotenen Sicherheiten zu nachsichtig zu stellen. Es ist auch gar nicht zu verlangen, daß ein Bankhaus die Kosten einer sachsverständigen Expedition oder sonstige kostspielige Studien, die vielsleicht nicht einmal zu einem Geschäftsabschluß führen, dann auswendet, wenn die Gesahr vorliegt, daß ein weniger gewissenhafter Rivale, der diese Kosten sich spart, die Früchte der Untersuchung vorwegnimmt oder den Ruzen schmälert.

Insbesondere im Falle überseeischer Anleihen kann es somit im Interesse ber europäischen Gläubiger wohl als Vorteil bezeichnet werden, wenn hier die Zukunft, statt zur freien Konkurrrenz, zur Specialisierung einzelner Häuser auf bestimmte, genau bekannte und bann mehr oder weniger ausschließlich beherrschte Gebiete führen würde.

Bis jett ist die Entwicklung dieses Geschäftszweigs noch so im Flusse, daß schwer zu sagen ist, wo sie enden wird.

Das Bestreben, die Rivalität einigermaßen zu beschränken, ift jedoch unverkennbar. Nicht nur, daß häufig ein Konsortium daburch zu stande kommt, daß die Rivalen sich zu gemeinsamem Vorgehen verständigen, statt sich zu unterbieten: vor allem haben sich gewisse feste Bruppen von Kinanzhäusern gebildet, die bei jedem größeren Geschäfte einander Beteiligungen anbieten und wechselweise einem oder dem anderen Mitgliede die Führung überlaffen. Ja es kommt in folchem Fall bisweilen zu Vereinbarungen zwischen benjenigen größten europäischen Bankhäusern, die im übrigen sich wohl als Nebenbuhler haffen, benen zufolge einem bestimmten Lande gegenüber nur nach gemeinschaftlichem Plane und mit Beteiligung fämtlicher Verbündeter vorgegangen werden foll. Uhnlich wie in den kartellierten Industrieen kommt es bann zur Verabredung, daß, wenn kunftig die Gelegenheit zu Geschäftsabschlüffen mit einem bestimmten Staate kommen follte, bie Verbündeten einander nicht unterbieten werden. In solchem Falle ist dasjenige Bankhaus, welchem der Zuschlag wird, verpflichtet, nach im poraus festaestellten Säten die übrigen Gelbmächte Europas zu beteiligen, und von im voraus verabredeten Grundfäten hänat es ab, in welcher Reihenfolge die Bankhäuser von London,

Paris und Berlin die Führung und Syndikatsrechnung übernehmen. Und während der Versuch gelingt, durch feste Verabredungen einem Staate gegenüber wenigstens zeitweilig die Konkurrenz der Anleiheshäuser zu binden, bietet vielleicht schon ein benachbarter Staat alskartellfreier Boden den Schauplatz lebhafter Kämpfe zwischen den im anderen Falle verbundenen Banken.

Kehren wir nunmehr zu bem konkreten Geschäftsfall ber Übernahme einer ausländischen Anleihe zurück, so gewahren wir, daß teils
auf Grund von vorausgegangenen Bündnisverträgen teils aus freien
Stücken das Bankhaus, dem eine Anleihe angetragen wurde, regelmäßig ein Syndikat von Hauptbeteiligten zu begründen sucht. Dies
zweite Stadium des Anleihegeschäfts, die Verringerung der finanziellen Verantwortlichkeit durch Abgabe von Beteiligungen, tritt in
manchen Fällen erst ein, wenn der erste Akt, die vorläufige Feststellung
der Übernahmebedingungen, bereits abgeschlossen ist. In anderen
Fällen laufen beide Stadien zeitlich nebeneinander her.

Im großen Ganzen wiederholt sich beim internationalen Anleihes geschäft ziemlich treu, was für inländische Hauptbeteiligungen und Unterbeteiligungen bei dem zuerst betrachteten Beispiel der Emission deutscher Schuldverschreibungen geschildert wurde. Bezüglich der Hauptbeteiligungen ergeben sich jedoch Unterschiede, je nachdem ein deutsches oder z. B. ein englisches Haus die Führung des betreffenden Anleihes geschäfts übernommen hat. Es kommen sowohl Fälle vor, in welchen jede Gruppe wirklich ihren Anteil an Stücken in der Hand haben will, als anderseits Fälle des straff einheitlich organisierten Berskaufs aller Stücke durch eine einzige Verkaufsstelle, endlich auch Zwischenstufen.

Gelingt es jedoch, die in Deutschland beim Syndikatsgeschäft üblichen Grundsätze auch englischen und französischen Hauptbeteiligten gegenüber zur Geltung zu bringen, so ist der Inhalt des Vertrags zwischen den Hauptbeteiligten regelmäßig folgender: die verbündeten Vanken verpslichten sich — womöglich jede für ihren Teil, nötigen Falls auch solidarisch —, der fremden Regierung den Vetrag der Ansleihe in der zu vereindarenden Form und in der zu vereindarenden Höhe zu erlegen, und leisten dann die erforderlichen Jahlungen, ihrem Anteil entsprechend, gleichzeitig und zwar auf Aufforderung des führenden Vankhauses. Die Konsortialmitglieder haben die Absücht, im Falle des Gelingens der Unterhandlungen die übernommene Anleihe nach einheitlichem Plane und unter einheitlicher Führung für gemeinschafts

liche Rechnung veräußern zu lassen<sup>1</sup>, und fühlen sich verpslichtet, im Falle des Mißlingens des Verkaufs den auf ihre Quote entfallenden Anteil am Stückebestand möglicherweise zu übernehmen. Handelt es sich also um eine Anleihe von nonninell 10 Millionen \$, so bedeutet eine Hauptbeteiligung von 5 Millionen \$ die Pflicht, erstens die Hälfte der nötigen Zahlungen an den Anleiheschuldner zu leisten, zweitens die Hälfte der nützlichen Auswendungen zu tragen, endlich im Falle des Gelingens Anspruch auf die Hälfte des Gewinns, im Falle des Mißlingens oder nur teilweisen Gelingens der Operation die Pflicht, die Hälfte des unverkauften Stückebestandes zu übersnehmen.

Sobalb nach allebem ber Abschluß eines förmlichen Bertrags betreffend Übernahme der Anleihe mit dem fremden Staate persekt wird, tritt der erste Fall ein, wo innerhalb des Anleihegeschäfts der Reichsstempel und zwar als Umsatzleuer für die deutschen Konsortialsmitglieder in Betracht kommt.

Das Konsortium hat jedenfalls die Stücke vom Anleiheschulbner angeschafft, und soweit Deutsche als Übernehmer einer ausländischen Anleihe erscheinen, muß für den Betrag, als dessen Käuserinnen deutsche Firmen auftreten, von diesen der Anschaffungsstempel entrichtet werden?. Soweit der vom Konsortium übernommene Stückebetrag beim Abschluß des Anleihevertrages versteuert worden ist, tritt natürlich keine weitere Stempelpslicht ein, falls Stücke aus der bereits versteuerten Masse beim Mißlingen des Verkaufs an diejenigen Hauptbeteiligten repartiert werden, deren Vereinigung das Konsortium darstellt. Im Falle des Gelingens bildet der entrichtete Stempel einen Teil der Unkosten, welche im Verkaufspreis vom Pubelikum wiedererhoben werden müssen.

<sup>1</sup> Die vom Reichs-Oberhandelsgericht für einen besonderen Fall aufgestellte Begriffsbestimmung, wonach die Konsortialbeteiligungs-Geschäfte regelmäßig Associationen zum bestmöglichem Berkauf der betreffenden Papiere auf gemeinschaftsliche Rechnung sind, gilt somit für die Emissionssyndikate überhaupt. Bgl. Entsch. d. R.O. H. Bb. XVII R. 44 S. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wird z. B. burch Korrespondenz mit Ausländern von einem deutschen Hause ein Anleihebetrag von nom. 10 Mill. österreichischer Goldgulden übersnommen, so ist der deutsche Kontrahent verpflichtet, das Doppelsormular der Schlußnote vorschriftsgemäß auszustellen und zurückzubehalten und Stempelsmarken im Betrage von 1000 Mark zu verwenden. Bgl. § 6 des Reichsgesetzes vom 29. Mai 1885. Je nach den Abmachungen versteuert jeder Hauptbeteiligte seinen Anteil selbst oder für alle die Syndikatsleitung.

Sind die Hauptbeteiligten größere Bankhäuser, benen daran geslegen ist, ihren Namen zu vertreten, so verlangen sie, wenn es sich um Regierungsgeschäfte handelt, regelmäßig auch Nennung ihres Namens im Anleihekontrakte mit der betreffenden Regierung, während für die sonstigen Willenserklärungen meist das führende Bankhaus allein Dritten gegenüber als Bevollmächtigter hervortritt und häusig wieder seinerseits für mündliche Verhandlungen einen am Orte sich aufhaltenden Unterhändler oder einen dorthin entsandten Angestellten zu bevollmächtigen pslegt, um möglichste Beschleunigung herbeizusführen.

Nachdem das Übernahmesyndikat der Hauptbeteiligten geschaffen ist, pslegen letztere — analog wie wir es bei der Emission inländischer Schuldverschreibungen beobachtet — Unterbeteiligungen abzugeben 1. Der Inhalt der diesbezüglichen Verträge geht in Deutschland gewöhnlich dahin, daß sich jemand verpslichtet, "unter" dem betreffenden Syndistatsmitglied sich am Gewinn und Verluste des Geschäftes, dessen Grundzüge ihm mitgeteilt werden, mit derjenigen Summe zu beteiligen, welche dem Verhältnis von einem gegebenen Nominalbetrag zum Gesamtbetrage der Anleihe entspricht, und daß der Unterbeteiligte sich denjenigen Bedingungen unterwirft, welche für das betreffende Syndistatsmitglied selbst maßgebend sind 2. Demgemäß bedeutet eine Unterbeteiligung von 100000 S an einer Anleihe von 10 Millionen S, daß der Unterbeteiligte zu den Zahlungen des Syndistats dis zu 1% des Gesamtbetrags herangezogen werden kann und am Gesamtgewinn

<sup>1</sup> Das juriftische Kennzeichen der Unterbeteiligung ist, daß der Unterbeteiligte keine Rechte und keine Verpklichtungen gegenüber der betreffenden Regierung, sondern nur gegenüber einem Konsortialmitgliede erwirdt. In der Prazis kann es häusig zweiselhaft sein, ob ein Bankhaus, welches nicht namentlich im Vertrage mit dem Anleiheschuldner genannt ist, dennoch unmittelbar dem Anleiheschuldner gegenüber berechtigt und verpklichtet wird. In einer die Stempelpklicht betreffenden Entscheidung spricht sich das Reichsgericht über diese Frage aus. Bgl. Entsch. d. Reichsgerichts in Civ.-Sach. Bd. XX N. 43 S. 196 ff. Das Reichsgericht stellt hiermit sest, daß Personen, "welche bereits vor Stellung der Offerte, die Anleihe zu übernehmen, und dem entsprechenden Zuschlage als (nur nach außen nicht benannte) Gesellschafter eines der Übernehmer der Anleihe, insbesondere des leitenden Hauses, dei dem Emissionsgeschäfte sich beteiligt haben", deshalb hinsichtlich der Stempelpflicht noch nicht als Unterbeteiligte zu betrachten sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Außer diesem Falle ber "Unterbeteiligung zu Originalbedingungen" kommen auch solche mit ungünstigeren Bedingungen vor, wo dem Unterbeteiligten ein Teil des auf ihn entsallenden Gewinnes vorweg als Provision abgezogen wird. Daß Unterbeteiligte ihren Anteil teilweise oder ganz weiter veräußern, ist ebenfalls ein häusiger Kall.

mit 1% beteiligt wird, sowie ferner, daß er im Falle des gänzlichen oder teilweisen Mißlingens der Operation bis zu 1% des im Syndikate gebundenen Stückebestandes selbst zu übernehmen verspslichtet ist.

Heuer wirksam wird. Da der Unterbeteiligte verpflichtet ift, schlimmsten Falls Stücke zu übernehmen, so wird nach der herrschenden Praxis die Annahme einer solchen Unterbeteiligung als bedingtes Anschaffungsgeschäft angesehen, welches — wenn unter Inländern abgeschlossen — mit 1/10 0/00 zu versteuern ist. Wegen der Geringfügigkeit der Summe im einzelnen Fall, wird dieser Stempel, insbesondere wenn er zwischen beiden Kontrahenten geteilt wird, kaum als Last empfunden. Begrifflich erscheint die bei Gelegenheit der Unterbeteiligung entrichtete Stempelabgabe nicht, wie diesenige bei Übernahme der Anleihe, als ein Teil der Geschäftsspesen des Konsortiums, sons dern unmittelbar als Abzug vom Gewinne der einzelnen.

Faßt man die verschiedenen eben betrachteten Gestaltungen des Societätsverhältnisses vergleichend zusammen, so erscheint für die wirt = schaftliche Betrachtung weniger als relevant, ob die Kontrahenten von einer Hauptbeteiligung oder einer Unterbeteiligung sprechen, als vielmehr, ob nach Lage der Geschäftsbedingungen es sich um eine Societät unter Gleichstehenden oder um ein mehr oder minder ent= wickeltes Abhängigkeitsverhältnis kleinerer Firmen von einem großen Bankhause der Hauptstadt handelt, ein Unterschied, der häusig — aber nicht immer — mit dem der Hauptbeteiligung und der Untersbeteiligung zusammenfällt.

Gleichgestellte Syndikatsmitglieder, von denen jedes die Mittel und Geschäftsverbindungen besitzt, um ebenfalls selber eine Anleihe allein zu übernehmen, pflegen sich das Recht zu wahren, dauernd über den Geschäftsgang informiert und bei allen wichtigeren Entscheisdungen von der Syndikatsleitung beigezogen zu werden, während schwächere Konsortialmitglieder, die nicht mit ihrem Namen hervorstreten, und selbstverständlich Unbeteiligte auf dieses Recht verzichten müssen.

Auch in ber Zahlungsart zeigt es sich, ob wirtschaftlich gleich Starke ober ein Überlegener mit kleineren Firmen sich vereinigen.

<sup>1</sup> Die bereits angeführte Reichsgerichtsentscheidung (Entsch. d. R. G. in Civ.Sach. Bb. XX S. 197) ließ es allerdings überhaupt bahingestellt, ob in ber Übernahme einer Anleihe seitens eines Korsortiums ein Anschaffungsgeschäft liege.

Einflußreiche Hauptbeteiligte lassen es sich bei Zahlungen in frember Währung nicht immer gefallen, daß die Summen in Mark von der Syndikatsleitung eingefordert und zu einem vielleicht ungünstigen Kurse gutgeschrieben werden, sondern ziehen es vor, wenn sie selbst billiger sich die ausländische Valuta schaffen können, durch ihre eigenen Korrespondenten an den Anleiheschuldner zu zahlen.

Hauptbeteiligte eines größeren Anleihesyndikats sehen sich — wie dies schon bei kleineren einheimischen Anleihen der Fall ist — als berechtigt und verpflichtet an, ihren Anteil bei Zahlungen sofort bar zu entrichten, und es bedarf regelmäßig einer besonderen Abmachung, wenn in solchem Falle die Syndikatsleitung für ein Syndikatsmitzglied in Vorschuß tritt. Gerade darin, ob die Syndikatsleitung für die Hauptbeteiligten, der Hauptbeteiligte für seine Unterbeteiligten als Kassensichen darur, ob Gleich und Gleich oder Patron und Klient der Grundcharakter des Societätsverhältnisse ist.

Sofern jeber Teilnehmer bes Syndikats seinen Anteil an Zahlungen sofort bar entrichtet, seine Quote an Eingängen sofort bar vereinnahmt, versteht es sich hiernach leicht, daß in Konsortialabrechnungen diesfalls die in gewöhnlichen Kontokorrenten übliche Zins- und Provisionsberechnung wegfällt, da etwaige zu Gunsten des Syndikats fällige Zinsscheine sofort zur Berteilung gelangen, im übrigen aber im Gesamtgewinn diesenigen Stückzinsen enthalten sind, welche von der Zeit des Erwerds die zur Beräußerung der Wertpapiere aufgelausen sind.

Anders gestaltet sich die Abrechnung in einem Untersyndikat gegenüber solchen schwächeren Mitgliedern, welche sich die nötigen Summen vorschießen lassen. Das an der Spize des Untersyndikats stehende Haus, welches dann gleichzeitig die Rolle des Geldgebers, nicht bloß der gemeinsamen Rechnungsstelle, spielt, hat thatsächlich die Wahl, od es für die Vorschüffe seinen Unterdeteiligten Zinsen belasten will und denselben dafür Anteil an den Stückzinsen gewährt oder ob es die von den Unterdeteiligten einzuzahlenden Beträge denselben zinsfrei belastet und dafür sich selbst durch Genuß der Stückzinsen entschädigt.

Alle diese verwickelten und auf große Summen bezüglichen Rechtsverhältnisse sind zum großen Teil durch Handelsgebrauch, ohne minutiöse Abmachungen, vielmehr im Vertrauen auf die bona fides der Leitung des Hauptspndikats oder Untersyndikats entstanden und werden wohl füglich in dieser Form beharren können, solange nicht

offenkundige Fälle von Vertrauensmißbrauch eintreten und gesetliches Einschreiten erforberlich machten.

Der Einfluß, den ein thätiger und rühriger Geist an der Spite eines internationalen Hauptsyndikats oder schon als Borsteher eines Systems von Unterbeteiligungen über die mannigfachsten Interessen zu gewinnen vermag, ist ein so gewaltiger, daß bereits der Bunsch, solche Macht zu entwickeln, energische Naturen zur Begründung dieser Syndikate reizen könnte. Der Hauptgrund bleibt aber das Bedürfnis der Syndikatsleitung, die eigene ökonomische Verantwortlichkeit auf ein den eigenen Mitteln entsprechendes Maß zu beschränken.

Zu letzterem Zweck kommt jedoch für die Banken und Banquiers, welche Untersyndikate begründen, meist noch ein anderer Gesichtspunkt hinzu, der häusig sogar als der wichtigste in den Vordergrund gestellt wird. Es liegt ihnen nämlich daran, durch Abgade von Unterbeteisligungen an kleinere Berliner und Provinzialbanquiers die Zahl derer zu vergrößern, welche ein Interesse am Absahe der Anleihe haben, und gleichzeitig durch den den betreffenden Unterbeteiligten oft ziemslich mühes und gefahrlos zufallenden Gewinn diese Mittelsmänner sowie andere Persönlichkeiten, an deren gutem Willen und Einstußgelegen ist, für die Verwendung im Interesse der Emission zu beslohnen.

Zwei Stadien des internationalen Anleihegeschäfts, welches als typisch betrachtet werden sollte, die vorläufige Übernahme der Anleihe und die Konstituierung der Syndikate und Untersyndikate, sind hiermit erschöpft.

Der dritte und letzte Akt einer folchen Finanzoperation ist die auf den Absatz der Anleihe gerichtete Thätigkeit, die sogenannte Emission.

Wenn all die bisher geschilderten Vorbereitungen getroffen sind, so handelt es sich demnächst um zweierlei, nämlich den Emissionskag zu bestimmen und die Emissionsmodalitäten festzustellen.

Was den Emissionstag anbetrifft, so wirken hier, selbst wenn größte Beschleunigung erwünscht ist, bei überseeischen Anleihen häusig technische Schwierigkeiten verzögernd; so vor allem dann, wenn bloß vorläufig die Bedingungen der Übernahme festgestellt sind und noch ein definitiver Übernahmevertrag ausgearbeitet und von beiden Parteien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die verschiedenen juristischen Formen, welche dabei in Betracht kommen, 3. B. eventuell die Hingabe eines "General Bond" an die Emissionsssirma u. s. w., bleiben hier unerörtert.

unterzeichnet werben muß. Dagegen ist es kein Hinderungsgrund der Emission, wenn die Anleihestücke zur Zeit der Emission noch nicht fertig gestellt oder noch nicht der beutschen Emissionssirma zugestellt sind, da die Ausgabe von Interimsscheinen, welche dalb von den emittierenden Bankhäusern, mit oder ohne Gegenzeichnung der aussländischen Regierung, dalb von der ausländischen Regierung selbst ausgestellt sind, sich für diesen Fall vollkommen eingebürgert hat 1.

Was die Verkaufsthätigkeit bei größeren Anleihen betrifft, so giebt hier folgender Gedanke den Ausschlag: Der Absat kann nur gelingen, wenn mindestens eine größere Börse die Anleihe zum Handel und zur Notierung zuläßt. Bei Anleihen von sehr erheblichem Betrage geht aber die Absicht häusig dahin, gleichzeitig in Berlin, London, Paris, wohl auch an deutschen Nebenplätzen und in Holland, Belgien und der Schweiz, ferner unter Umständen auch im Heimatlande des Anleiheschuldners, in Wien, New-Jork, Petersburg, die Zulassung an der Börse zu erlangen.

Um den Anforderungen der betreffenden Börse zu entsprechen, muß nun regelmäßig ein Einführungs-Prospekt<sup>2</sup> entworfen und eingereicht werden, worin die für Beurteilung des betreffenden Wertpapieres nötigsten Informationen enthalten sind.

In Berlin sind diesbezügliche Eingaben von den Emissionssirmen an das Kommissariat der Fondsbörse zu richten. Man beanstragt zunächst bei Einsührung neuer Werte, dieselben zum Handel und zur Notierung im nichtamtlichen Teile des Kursblattes zuzulassen, wobei vom Emissionshause gleichzeitig die Maklergruppe in Vorschlag gebracht zu werden pflegt, welcher der Handel in dem betreffenden Wertpapiere zuzuweisen sei. Erst wenn sich dann später ein lebshafterer Verkehr in dem betreffenden Papiere entwickelt hat, was nachsgewiesen werden muß, kann das Emissionshaus Aufnahme des destreffenden Wertes in den amtlichen Teil des Kursblattes beantragen 8.

<sup>1</sup> Gine Schwierigkeit entsteht jedoch alsbann, wenn vor dem Umtausch der Interimsscheine in definitive Stücke eine Auslosung von getilgten Rummern erfolgt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies Erforbernis wirb in Berlin bloß bann erlaffen, wenn Schulbversschreibungen bes Deutschen Reichs und bes preußischen Staats eingeführt werben sollen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die "leitenben Gesichtspunkte, welche sich aus ber bisherigen Pragis bes Börsenkommissariats bei Behandlung ber in § 13 ber revidierten Börsensordnung vorgeschriebenen Einführungs-Prospekte ergeben haben" sinden sich absgebruckt in Nr. 210 ber Berliner Börsen-Zeitung vom 5. Mai 1888.

Nachdem der Einführungsprospekt eingereicht ist, ernennt das Börsen-Kommissariat einen Reserenten, welchem mindestens ein Tag Frist gegeben werden muß, um die Unterlagen des Prospektes zu prüsen. Lehnt auf Vorschlag des Reserenten das Börsen-Kommissariat den Antrag des Emissionshauses ab, so ist Beschwerde an das Altesten-Kollegium zulässig; ist dagegen das Börsen-Kommissariat geneigt, den Prospekt zu genehmigen, so ist disher von seiten des preußischen Handelsministeriums, welches in höchster Instanz zu entscheiden hat, nur ausnahmsweise, und zwar unter Berücksichtigung politischer Vershältnisse Einspruch erhoben worden.

Bon den Erfordernissen der Zulassung von Wertpapieren an der Berliner Börse ist die Mehrzahl formeller, nur weniges materieller Natur.

Gilt es eine ausländische Staatsanleihe in Berlin einzuführen, so sind zunächst die für jeden Prospekt gültigen und außerdem noch die speciell für ausländische Anleihen üblichen Anforderungen zu erfüllen.

Von den im allgemeinen geltenden Erfordernissen sind im vorsliegenden Falle folgende die wesentlichsten:

1. Der Regel nach sollen die Zinsen und die verlosten sowie gekündigten Stucke in Berlin zahlbar gestellt und die darauf bezüglichen Bekanntmachungen in Berliner Zeitungen veröffentlicht werden.

Soweit es ben Berliner Firmen gelungen ift, in Erfüllung dieses Erforbernisses dauernde Zahlstellen zu erlangen, ist dadurch ebenso für die Bequemlichkeit der Kapitalisten zweckmäßig vorgesorgt als den Zahlstellen eine Sinnahmegelegenheit und Veranlassung zu vielzährigem Rechnungsverkehr mit ausländischen Regierungen verschafft worden.

2. Der Emittent muß, sofern nicht die Wertpapiere auf Reichswährung lauten, eine Verständigung mit dem Börsen-Kommissariat
darüber suchen, zu welchem Umrechnungskurs die Stücke an der Börse
gehandelt werden sollen, und in dem zu veröffentlichenden Prospekt oder
einem Zusate zu demselben diesen Umrechnungskurs bekannt geden.
In dieser Beziehung hat sich in den letzten Jahren eine Praxis bei Emissionen angebahnt, welche schwer zu billigen ist und gegen welche schon mehrsach agitiert wurde. Da nämlich der ofsizielle Umrechnungskurs einiger ausländischer Währungen, z. B. des Psd. Sterling, stark von
der Parität abweicht, bei Entgegennahme von Subskriptionen aber
der dem Wechselkurs entsprechende Umrechnungssatz zu Grunde gelegt
wird, so tritt oft unmittelbar nach der Emission — bloß durch andere
Umrechnung veranlaßt — eine Kursänderung hervor — und zwar bei
Lsterl.-Werten im Sinne der Kurssteigerung — lediglich deshalb, weil ein Wert, mit Lsterl. à Mf. 20,47 an die Zeichner verkauft, mit Lsterl. à Mf. 20 an der Börse gehandelt wurde. Drückt man dassselbe anders aus, so ließ sich der naivere Teil der Subskribenten häusig dadurch täuschen, daß sie den Kurs eines in Lsterl. emittierten Papieres, verglichen mit den bereits an der Börse gehandelten Lsterl. Werten, für wohlseiler hielten, als er war 1.

Außer diesen und anderen allgemein an jede Neuemission gestellten Anforderungen sind speciell für ausländische Anleihen detailslierte Bestimmungen aufgestellt, denen gemäß einzelne Punkte dem Börsen-Kommissariat durch Urkunden 2 glaubhaft zu machen sind und gewisse Angaben jedenfalls dem Publikum mitgeteilt werden müssen.

Diese Anforderungen, aus der Praxis des Börsen-Kommissariats entstanden, enthalten das, was vom Standpunkte kaufmännisch und juristisch geschulter Praktiker als das Wichtigste erscheint. Die Sicher-heitsbestimmungen, welche von diesen Gesichtspunkten aus Berückssichtigung verdienen, sind mit vortrefslicher Sorgfalt hervorgehoben, während die durch die bisherige Praxis gewährte Orientierung über die Finanzverhältnisse des auswärtigen Staates in den meisten Fällen vom sachmännischen Standpunkte aus als wenig genügend erscheint.

Der Prospekt muß mitteilen<sup>3</sup>, auf welche Abschnitte die Stücke lauten, ob sie auf den Inhaber oder auf den Namen ausgestellt sind. Wo möglich soll auch der Stücketert dem Börsen Kommissariat mitzgeteilt werden. Außer der Baluta und dem Umrechnungskurs für Zinsz und Kapitalzahlung müssen vom Emissionshause dem Publikum die Art der zugesicherten Tilgung der Schuld, der Prozentsat und die Zinstermine, sowie etwaige dei Zinsz und Kapitalzahlung in Betracht kommende Abzüge, ferner — wie schon oden bemerkt — der für den Handel an der Börse sestgestellte Umrechnungskurs, außerdem regelz mäßig die Verjährungsfristen für Kapital und Zinsen bekannt gezgeben werden.

Erfolgt die Emission an verschiedenen Plätzen, so muß der

Die Sache kompliziert sich noch baburch, baß häufig ber Einlösungskurs für Zinöscheine u. s. w. wiederum sowohl vom offiziellen Umrechnungskurs als dem bei der Subskription zu Grunde gelegten Kurs abweicht, so z. B. bei vielen Dollarwerten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sofern diese Beweisstücke in einer anderen fremden Sprache als der englischen, französischen oder italienischen abgefaßt sind, ist denselben eine beglaubigte Übersetzung beizufügen.

<sup>3</sup> Bgl. "Leitende Gefichtspunkte" s. B. II.

Prospekt ober ein Zusatzu bemselben sich auch barüber aussprechen, welche auswärtigen Interimsscheine in Berlin kostenlos umgetauscht werben.

Im Falle der Specialsicherstellung durch Einnahmen aus Zöllen oder dergleichen ist über die Form der Sicherstellung und die disscherigen Erträgnisse des Sicherstellungsobjekts Auskunft zu geben. Wenn eine Sicherstellung durch Garantie seines Dritten gesleistet wird, so sind die Verhältnisse darzulegen, welche für Beurteilung des Wertes dieser Garantie von Erheblichkeit sind 1.

Des weiteren muß das Geset ober Privilegium, auf welchem die Berechtigung zur Ausgabe der Schuldverschreibungen beruht, im Prospekte bezeichnet und hiefür dem Börsen-Kommissariat beglaubigter Nachweis erbracht werden. Soweit dies Geset oder Privilegium über den Verwendungszweck der betreffenden Anleihe Auskunft giebt, soll auch dieses Zwecks im Prospekte Erwähnung gethan werden.

Zu diesen kaufmännisch und juristisch erheblichen Anforderungen tritt noch eine lette, der gemäß im Prospekte eine gewisse Orientierung über die wirtschaftliche Lage des die Anleihe aufnehmenden Gemeinswesens geboten werden soll. Der Prospekt soll nämlich regelmäßig eine Übersicht des letten Budgets desselben, und zwar sowohl des ordentlichen als des außerordentlichen Budgets, auch Mitteilung des Schuldenstandes enthalten. Übrigens sind auch diese Angaben — wie diesenigen über das die Anleihe autorisierende Geset der Privilegium — durch Beweisstücke dem Börsen-Kommissariat glaubhaft zu machen. Falls das betreffende Gemeinwesen Budgets nicht veröffentlicht, muß dies im Prospekte ausdrücklich hervorgehoben werden.

Wer einige finanztechnische Kenntnis besit, wird sich kaum vershehlen können, daß durch ein einziges Budget, welches möglichersweise bloß ein "Soll-Budget" ist, der Zweck der Orientierung der Annehmer der Anleihe über die Finanzlage des Anleiheschuldners nur in den seltensten Fällen erreicht werden kann.

Eine Verschärfung ber Anforderungen gerade in letztgenannter Hinsicht wird wohl unvermeidlich sein. Dabei muß jedoch mit Rückssicht darauf Maß gehalten werden, daß die Emittenten verpssichtet sind, nicht allein durch Aushang an der Börse, sondern durch Insertion

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon letterem Erforberniffe kann abgesehen werden, wenn die betreffende Garantie von einem Staate, einer Körperschaft oder einem Institute geleiftet wird, bessen Papiere bereits in den Handel an der Berliner Börse eingeführt sind.

<sup>2</sup> hiervon kann abgesehen werben bei solchen Staaten, Körperschaften ober Instituten, beren Finanzverhältniffe als allgemein bekannt gelten.

in Berliner Zeitungen ben genehmigten Prospekt auf ihre Kosten zu veröffentlichen. Es muß vermieben werden, diese ohnehin erheblichen Publikationsspesen über Gebühr zu steigern 1.

Nachdem das Börsen-Kommissariat den Prospekt genehmigt hat, pflegt man alsbald die Emission so schnell als möglich erfolgen zu lassen.

Der seltenere Fall ist es, daß größere internationale Anleihen durch freihändigen Verkauf an der Börse eingeführt werden.

Die Regel ist dagegen, daß in solchem Falle eine förmliche Subskription stattfindet. Die Bedingungen der Subskription werden üblicherweise als Zusat zu dem genehmigten Prospekt durch Insertion kundgegeben.

Meist sind in dieser Bekanntmachung der Emissionsfirmen folgende Punkte enthalten: Angabe mindestens der deutschen Zeichenstellen, des Subskriptionstages, des Preises und der Zahlungsbedingungen, Vorbehalte betreffend Freiheit in der Zuteilung.

Die Formulierung bes Subskriptionspreises ist bei Anleihen, bie gleichzeitig an verschiebenen europäischen Plätzen aufgelegt werben, bas Ergebnis ziemlich verwickelter Berechnungen, auch wenn bereits auf Grund ber früher bargestellten Erwägungen burchaus feststeht, welchen Erlös bas Konsortium zu gewinnen wünscht und hofft.

Zunächst kommt die Verschiedenheit der Währungen in Betracht. Wird z. B. eine Anleihe, welche auf Pfd. Sterling lautet, zugleich in London und Berlin aufgelegt, so muß der Berliner Umrechnungssturs bei der Subskription möglichst genau sich dem Tageskurse der Devise London anpassen, damit nicht die Arbitrage dem Emissionsssyndikat die Kreise störe. Freilich ist es nicht ausgeschlossen, daß mächtige Konsortien da, wo es nicht gelang, den Subskriptionskurs dem Tageskurse des Pfd. Sterling anzupassen, diesen Erfolg umgeskehrt dadurch herbeisühren, daß sie den Tageskurs für London auf den Sat bringen, der für die Subskription bequem erscheint.

Außer der Rücksicht auf die Landeswährungen kommt weiter bei der rechnerischen Formulierung des Subskriptionspreises in Betracht, ob nach Landesgebrauch die Stücksinsen im Preise inbegriffen sind oder besonders vergütet werden. Ersteres ist in London und Paris bei den meisten Werten die Regel, letzteres in Berlin<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Bal. unten S. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je nachdem 3. B. Sprozentige Stückzinsen für zwei Monate besonders vergütet werden oder nicht, stellt sich der in Wahrheit gleiche Preis scheinbar 1 Prozent niebriger bezw. höher.

Endlich muffen noch die Zahlungstermine bei Formulierung des Subffriptionspreises rechnerisch gewürdigt werden. Während in Deutsch= land bei Anleihen und — wie später zu zeigen ist — auch neuer= bings bei Aktienemissionen es der seltenere Kall ist, daß zahlreiche Zahlungsraten festgesett werden, ist letteres in England weitaus bas Regelmäßige. Bei ber Firierung bes Preises für England muß so= mit, bamit bas Synbikat ben gleichen Erlös erhalte, ber Zinsverluft im Preise wieder eingebracht werden, welcher durch den im Vergleich mit Deutschland verspäteten Eingang ber letten Teilzahlung ent= Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß man sich itehen mürbe. hüten muß, dem formalen Umstande, daß in London die Raten= zahlung die Regel, in Berlin den felteneren Fall bildet, beim Unleihegeschäft eine zu große volkswirtschaftliche Bedeutung zu Gunften bes beutschen Systems beizumessen. Denn bemienigen, ber sofort ben vollen Betrag ber zugeteilten Stude abnehmen und gahlen will, wird dies in England gleichfalls gestattet und ein bem Bankfat entsprechender Rabatt für die geleisteten Zahlungen gewährt. Anderseits ist, wenn in Deutschland das Emissionshaus vielfach innerhalb weniger Tage nach ber Zuteilung sofortige Zahlung for= bert, baraus nicht ohne weiteres zu schließen, daß nicht auch hier Leute auf Kredit zeichnen, wobei sie in Deutschland bas nötige Gelb meist durch Lombardierung bei ihrem Banquier sich verschaffen. Charakteristisch ift übrigens ber Umstand, daß in Berlin ba, wo einmal staffelweise Abnahme und Abzahlung der zugeteilten Stucke erlaubt wird, dies regelmäßig mit dem Zusate geschieht, daß Beträge bis 10000 Mark, ja häufig bis 20000 Mark am ersten Zahlungs= termine ungetrennt zu regulieren sind; ein scheinbar plutofratisches Verfahren, beffen Berechtigung indes leicht zu verstehen ift.

Während nach dem bisher Gesagten bei Berechnung des Subsstriptionspreises der durch ratenweise Abzahlung entgangene Zinssgewinn Berücksichtigung erheischt, kann es wegen der meist äußerst raschen Aufeinandersolge von Zeichnungssund Zuteilungsstermin ohne erhebliche Ungenauigkeit in der Berechnung vernachsläfsigt werden, daß aus der regelmäßig dei der Zeichnung zu hinterslegenden Kaution, wenn diese in dar geleistet ist, den Emissionsstellen ein Zinsgewinn von einigen Tagen erwächst.

Die Praxis ist übrigens betreffs dieser Zeichnungskautionen, welche bei festverzinslichen Anleihen häufig nur 5 Prozent vom Nomi-

<sup>1</sup> Anders bei Aftienemissionen. Bgl. unten.

nalwert betragen, insofern verschieben, als einige Emissionshäuser eine Sicherheit in bar ober Effekten schlechthin fordern, andere sich das Recht vorbehalten, nötigen Falls eine solche zu verlangen. Selbstverständlich sind die Zeichenstellen, auch wenn dies nicht ausdrücklich ausgemacht wird, verpflichtet und berechtigt, in dar hinterlegte Kautionen auf den Kauspreis der Stücke in Anrechnung zu bringen, und bes weiteren verpflichtet — falls die Zeichnung gar nicht berücksichtigt oder derart gekürzt wird, daß der Preis der zugeteilten Stücke hinter dem Kautionsbetrag zurückbleibt —, den überschießenden Teil der Sicherheit sofort auszuzahlen.

Es erübrigt zum Schlusse nochmals ber beutschen Stempelsgesetzung zu gedenken, die hier noch zweimal — regelmäßig also zum dritten und vierten Male innnerhalb eines und desselben Emissionssgeschäfts — in Wirksamkeit tritt.

Zunächst natürlich muß bei der Zuteilung der Stücke, welche ein Anschaffungsgeschäft zwischen dem Konsortium und dem Abenehmer darstellt, eine dem Anschaffungsstempel unterworfene Schlußenote — analog wie dies dei der Übernahme der Anleihe und bei Abgabe der Unterbeteiligungen geschehen — ausgestellt werden. Teilen sich Käufer und Verkäufer in diesen Stempel, so trifft die Hälfte der Steuer, welche der Käufer vergütet, diesen unmittelbar, sofern er nicht Wiederverkäufer ist; die auf das Emissionshaus entfallende Hälfte aber erscheint als Teil der Unkosten und wird deshalb mittelbar im Kauspreis vom Substribenten eingezogen.

Mag dieser Betrag zu geringfügig erscheinen, um ihn bewußt in die Berechnung aufzunehmen, so ist dies nicht der Fall mit dem Stückestempel, welcher bei jeder Emission neugeschaffener Werte ebenfalls zu entrichten ist. Dieser Urkundenstempel beträgt bei ausländischen Staatsschuldverschreibungen 2 %00 und wird der Regel nach nicht vom Substribenten, sondern vom Konsortium entrichtet, welches sich durch den Verkaufspreis zu entschädigen sucht. Daß letzteres Bestreben vorliegt, tritt in der Differenz der Verkaufspreise dann zu Tage, wenn gleichzeitig ein Wertpapier in Deutschland und in einem Lande, welches diesen Stempel nicht kennt, emittiert wird. Sine Konsequenz desselben Prinzips ist es, daß, wenn Anleihen gleichzeitig in Eng=

<sup>1</sup> Sofern Interimsscheine ausgegeben und später gegen befinitive Stücke umgetauscht werben, kann ber auf die Interimsscheine gezahlte Stempel bei Bersteuerung ber befinitiven Stücke in Anrechnung gebracht werben.

land, bessen Urkundenstempel für ausländische Anleihen höher als der deutsche ist, und in Deutschland emittiert werden, die Konsortien zweckmäßigerweise für England den Verkaufspreis um die Stempel- bisserans höher ansehen, um an beiden Plähen den gleichen Erlös zu gewinnen.

Vom Standpunkte der Emissionshäuser ist der Stückestempel bei internationalen Anleihen eine oft sehr bequeme Einrichtung, da er die Einfuhr auswärtigen Materials nach Deutschland und damit die Wirksamkeit der Arbitrage zwischen den verschiedenen Emissionsmärkten erheblich erschwert.

Die Summen, welche für Anschaffungsstempel und Stückestempel von einzelnen Berliner Bankinstituten während einer bewegten Gesichäftszeit infolge des Emissionsgeschäfts an den Staat abgeführt werden, belaufen sich innerhalb eines Jahres nicht selten auf mehrere Hunderttausende. —

Verfolgen wir nach biefer kleinen Abschweifung ben Fortgang ber Emission einer international syndizierten Anleihe weiter, so ergiebt sich bezüglich der Substription noch eine Besonderheit des kontinentalen Geschäftsbetriebs gegenüber englischen Gepflogenheiten. Während nämlich in England — foweit bem Verfasser Gelegenheit wurde, dies in einzelnen Fällen zu beobachten — bei Abgabe von Unterbeteiligungen es nichts Ungewöhnliches ift, daß man Maklern, Banquiers und anderen Interessenten vor ber öffentlichen Zeichnung und Zuteilung (application-allotment) ein Anrecht auf feste Stücke einräumt und diese Personen es sobald als möglich versuchen, ihre Stucke mit Aufgeld unter ber Hand weiter zu geben, vermeiben in Deutschland die ersten Bankhäuser es geflissentlich, sich in dieser hinsicht zu binden. Söchstens in dem Falle laffen sich ausnahmsweise die deutschen Emittenten herbei, feste Stude zum Emissions= preis ober etwas barunter vorher zuzusichern, wenn ber Abnehmer Sicherheit stellt, daß er nicht ein Wiederverkäufer ist, sondern bie Stude zu festem Besitze municht. Dagegen werben allerdings in Deutschland von den meisten Emissionshäusern bereits vor Eröffnung ber Substription "Voranmelbungen" entgegengenommen, zu beren voller ober teilweiser Berücksichtigung jedoch nichts verpflichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Höhe des englischen Essettenstempels vgl. Melsheimer und Laurence, The law and customs of the stock exchange. London. 2. Aust. 1884. S. 81 Anm. 1.

Zu dem bisher Gesagten ist nunmehr nur noch weniges über ben Gang bes eigentlichen Vertriebs der Stücke bei einer großen ausländischen Anleihe hinzuzufügen.

Wenn, was häufig ift, nicht fämtliche Teilnehmer des Übernahmesyndikates als öffentliche Zeichenstellen auftreten ober außerhalb
des Hauptsyndikats stehende Firmen als Zeichenstellen mit herangezogen werden, so ist es üblich, benselben von Syndikats wegen für
ihre Auslagen und Nühewaltung einen prozentualen Anteil vom Erlöse
der durch sie abgesetzen Stücke als Emissionsprovision zu gewähren.

Die Syndikatsleitung vergütet außerdem in Deutschland herskömmlicherweise benjenigen Banquiers und Maklern, welche Zeichsnungen vermitteln, eine Provision von meist nicht weniger als ½ Prozent und selten mehr als ½ Prozent, ohne daß jedoch diese Mittelspersonen als Emissionsstellen anzusehen sind. Als eine besondere Vergünstigung wird es ferner von Provinzialbanquiers vielsfach angestrebt, daß sie ermächtigt werden, den Prospekt mit dem Zusatz zu veröffentlichen, sie seien von der einen oder anderen Subsstriptionsstelle beauftragt, Zeichnungen entgegenzunehmen. Als eigentsliche Zeichenstelle gilt auch solch ein Vermittler nicht.

Mehrfach kommt es nun vor, daß die Subskription, deren frühzeitigen Schluß sich die Zeichenstellen vorzubehalten pslegen, sofort nach Eröffnung geschlossen wird. Jedenfalls aber ist es die Regel, und bei leidlich guten Anleihen wird es bereits Überlieferung, daß die Zeichnungen die Summe des aufgelegten Anleihebetrags übersteigen oder daß die Zeitungen dies wenigstens melden.

Es ist in Anbetracht bieses Umstandes allgemein Sitte geworden, daß die Zeichenstellen im Prospekte sich das Recht vorbehalten, die eingelaufenen Zeichnungen zu reduzieren. Und zwar hat sich das früher auch in Deutschland vielsach übliche Versahren nicht bewährt, jede eingelaufene Zeichnung pro rata zu reduzieren. Schenso ist es in Verlin gegenwärtig nicht das Üblichste, schlechthin die Zeichnungen auf kleine Veträge voll zu berücksichtigen, diesenigen auf größere Summen aber zu reduzieren. Vielmehr beanspruchen die Smissions-häuser Verlins hierin vollkommen freie Hand und versahren thatssächlich meist so, daß sie die eingelaufenen Zeichnungen, je nachdem dieselben als sicher oder wahrscheinlich zur Kapitalanlage bestimmt bezw. als vielleicht oder gewiß von Spekulanten herrührend erscheinen, in verschiedenem Maße berückschtigen. So kann es kommen, daß nach einer fünffachen Überzeichnung des Gesamtbetrages einer Anleihe die beste Klasse der Zeichner mit 80 Prozent des gezeichneten Betrages,

bie verbächtigste Klasse mit 10 Prozent ber gezeichneten Summe bei ber Zuteilung bebacht wird. Diese Verteilung würde sehr schwierig sein, wenn ein Bankhaus nur ein einziges Mal und gegenüber sonst unbekannten Abnehmern solch eine Emission versuchen wollte. Sehr viel anders stellt sich aber die Frage für Bankinstitute, welche dauernd einen großen Kreis von Kontokorrentkunden in der Hauptstadt und der Provinz an sich zu sesseln wissen. Da die Zeichnungen der eigenen Kundschaft weit leichter auf ihre Ernsthaftigkeit zu prüsen sind als die durch Zwischenhändler vermittelten Zeichnungen, und da es nur bei dauerndem Geschäftsverkehr dem Emissionshause gelingen kann, den Geschmack seiner Abnehmer zu kennen und zu beeinslussen, so drängt das eigene wohlverstandene Interesse große Emissionshäuser, den Kontokorrentverkehr zu pseen und zu erweitern.

An sich würde nun, wenn bei Überzeichnung einer Anleihe ber ganze verfügbare Stückebestand zur Zuteilung an die Subskribenten gelangen kann, damit die Anleiheoperation des Syndikats abgeschlossen sein. Allein häusig sind die Emissionshäuser veranlaßt, auch nach geschehener Zuteilung der ersten Kursbewegung des neu eingeführten Bapieres noch einige Ausmerksamkeit zu widmen.

Die Emissionshäuser werden es allerdings gern sehen, wenn schon ohne ihr Zuthun die von ihnen emittierten Anleihen nach geschehener Auteilung eine Kurssteigerung erfahren, aber es liegt meist nicht im Interesse der Emittenten einer fest verzinslichen Anleihe, daß nur vorübergehende Kurssteigerungen eintreten, denen innerhalb kurzer Frist ein ebenfo jäher Preisfall nachfolgt. Deshalb ift es nicht felten, daß fich die Syndikatsleitung einen kleinen Stückevorrat, welcher absichtlich nicht an die Zeichner zugeteilt wird, zum Zwecke bes allmählichen Verkaufs an der Börse zurückbehält und durch rechtzeitige Abgabe von Material auf ein Gleichbleiben des Kurfes hinzuwirken sucht. freilich, wenn die Zeichnung nicht den gewünschten Erfolg geliefert hat, drängt schon die Not dazu, den Rest der Anleihe freihändig an ber Börfe zu verkaufen. Anderseits ist es natürlich auch nicht ausgeschlossen, daß der Leiter eines Syndikats, mit welchem so viele Finanzinteressen einig geben — mit Ausnutzung seiner Macht= stellung — bann zum Rückfauf von Stücken schreitet ober folchen burch vorgeschobene Personen bemirken läßt, wenn ein Sinken bes Rurses broht. Eine Erschwerung des Terminhandels, wie sie manche in Aussicht nehmen, würde gegenüber folder Kursmaßregelung fogut wie wirkungslos fein, da in der Praxis diefe Geschäfte regelmäßig ober weniastens doch sehr häufig als Kassakäufe und Kassaverkäufe auftreten. Die Mehrauslage, welche ben Syndifaten durch berartige Beeinflussung bes Kurses infolge bes mehrmals zu zahlenden Anschaffungsstempels und der Maklergebühren entsteht, ist nicht ganz zu vernachlässigen, giebt aber nicht den Ausschlag. Ob es im allgemeinen zu verwerfen ist, daß ein Emissionshaus noch einige Zeit nach der Emission durch Beeinflussung der Börse ein Maximum und Minimum des Kursstandes aufrechterhält und an fremden Plätzen andere Häuser im gleichen Sinne wirken läßt, ist schwer zu entscheiden; zu verhindern ist es überhaupt wohl kaum.

Gelingt es trot allem nicht, die Anleihe vollständig abzusehen, so werden entweder die im Besitze des Syndisats verbliebenen Stücke an ein anderes neues Konsortium weiter begeben oder unter die Hauptbeteiligten aufgeteilt. Daß diese letzteren dann wieder ihren Unterbeteiligten gegenüber von dem Rechte, die Abnahme der unsverkauften Stücke zu verlangen, Gebrauch machen, ist möglich; man sucht dies aber thunlichst zu vermeiden, da man erstens einem Kundenstreis, den man für später noch braucht, nicht gerade gern einen Mißerfolg verraten will und zweitens es manchen Unterbeteiligten gegensüber nicht immer geraten sindet, ihre Zahlungsfähigkeit auf eine zu ernste Probe zu stellen.

Ist die gesamte Finanzoperation — durch Verkauf der Stücke oder Übergabe derselben an die Syndikatsmitglieder — abgeschlossen, so wird nun von der Syndikatsleitung die Generalabrechnung aufzgestellt und den Hauptbeteiligten zur Kenntnisnahme unterbreitet. Schenso sind die Syndikatsmitglieder ihren Unterbeteiligten gegenüber zur Rechnungslegung verpslichtet. Sine Erklärung, durch welche die Richtigkeit der Rechnung anerkannt wird, wird dann regelmäßig dahin abgegeben, daß man das betreffende Geschäft als abgewickelt ansehe und Ansprüche aus demselben nicht mehr zu erheben habe.

Es erschien genügend, an dem einen Fall der Emission einer größeren ausländischen Anleihe die wesentlichen Sigentümlichkeiten bieses Geschäftsbetriebes ausführlich zu betrachten. Fast völlig überseinstimmend mit dem geschilberten Typus und daher keiner besonderen

<sup>1</sup> Nicht felten bebingen fich übrigens die Syndikatsmitglieder in ihrem eigenen Interesse dem mit dem Berkaufe betrauten Hause gegenüber aus, daß keinesfalls mehr als 25 Prozent des Nominalbetrags der Anleihe wieder zurückgekauft werden darf.

Darstellung bedürftig ist der Fall der Finanzierung ausländischer Sisenbahnobligationen. Dagegen bleiben noch einige andere häusig vorkommende Typen des Emissionsgeschäfts, nämlich die Mitwirkung der Banken dei Konvertierungen sowie dei Begründung und Verzgrößerung von Aktienvereinen, zu erörtern. In allen diesen Fällen soll darauf verzichtet werden, das mit dem eben aussführlich geschilderten Vorgange Gleichartige zu wiederholen, es sollen vielmehr nur die von der eben geschilderten Grundsorm eintretenden Abweichungen zur Darstellung gelangen.

Als Beispiel einer Konvertierung wird im folgenden der einfachste und in letzter Zeit vielfach erlebte Fall vorausgesetzt werden, daß eine 4prozentige Kommunalanleihe von einigen Millionen in eine  $3^{1/2}$ prozentige umgewandelt wird.

Worin die Operation vom Standpunkte des Anleiheschuldners besteht, ist allbekannt. Wit Junehaltung der in den Anleihebedingungen gesetten Frist wird die Aprozentige Anleihe für den nächstmöglichen Termin zur Heimzahlung gefündigt und den Gläubigern die Wahl gelaffen, ob sie die Seimzahlung zum Nennwert annehmen ober in einen Umtausch gegen 31/2prozentige Stude willigen wollen. Der Umtausch einer 4prozentigen in eine 31/2prozentige Anleihe kann zum Nennwert ohne weitere Bergünftigung geschehen, ober es wird ein kleiner Vorteil geboten, indem die Kommune den Gläubigern den nächstfälligen Ringschein — ober falls biefer gegen einen 31/2prozentigen Bingschein umzutauschen ist - bie entgangene Zinsbifferenz im voraus bar vergütet und außerdem eine Kapitalentschäbigung von 1/2 — 1 Prozent als Konvertierungsprämie bewilligt. Ober es kann endlich - mas ebenfalls vereinzelt geschehen ist — von benjenigen Besitzern Aprozentiger gefündigter Anleihescheine, welche 31/2prozentige zu beziehen wünschen. fogar ein Aufgeld für ben Erwerb von 31/2prozentigen Studen gleichen Nennwerts gefordert werben.

Zu mählen, welcher Weg als der zweckmäßigste erscheint, ist Sache ber die Anleihe schuldenden Kommune. Die Entscheidung hängt außer anderem von der Einsicht der betreffenden Stadtväter ab, wird bis-weilen auch durch Rücksichtnahme auf Gläubiger der Kommune, wenn diese vorwiegend Einheimische sind, vor allem aber durch die Er-wägung bestimmt, ob es sich empsiehlt, dieselben Personen, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur find die in solchem Falle für die Prospekte geltenden Ansorberungen etwas andere und juristische Komplikationen zwecks Geltendmachung eines Pfanderechts u. s. w. häusig nicht zu vermeiben.

Besitzer der 4prozentigen Anleihe waren, auch fernerhin günstig zu stimmen und die Schuldverschreibungen der Kommune auch in weiteren Kreisen beliebt zu machen.

Worin besteht die Rolle, welche den Bankhäusern bei solch einer Konvertierungsoperation zufällt? Gleichwie eine Konversion ohne Mit-wirkung eines Bankhauses nichts Undenkbares und Unmögliches ist, so könnte die Mitwirkung der Banken auch sehr wohl in anderer Weise verwertet werden, als dies jeht meist geschieht.

Die Rommune könnte zunächst, ohne mit Banken zu verhandeln, ihre alte Anleihe zur Beimzahlung kundigen, ihre Gläubiger auffordern, vor dem Heimzahlungstermine sich zu erklären, ob sie in die Zinsherabsehung willigen ober nicht, und dann erft, nachdem die Summe feststeht, welche zur Beimzahlung benötigt wirb, mit einem Konsortium zum Zwecke ber Gelbbeschaffung in Verbindung treten. Dies ist allerdinas logisch die einfachste Form. Thatsächlich bei arößeren Geschäften üblicher ist es, daß die betreffende Kommune, bevor fie zur Ronvertierung aufforbert, auf bem Wege ber Submission oder privater Berhandlung Ronfortien zur Abgabe von Geboten auffordert, welche fich auf Übernahme bes gefamten Geschäfts beziehen. Die Mitwirkung von Banken erscheint nämlich schon von vornherein bei Anleiheumwandlungen, die einige Millionen betreffen, deshalb als wünschenswert, weil der betreffenden Kommune stets daran gelegen fein muß, möglichst viele Gläubiger zur Amahme ber Zinsherabsetung zu bewegen. Dies aber ist nur unvollkommen möglich, wenn die Anmeldungen zur Umwandlung nur an der Stadtkasse, die blok einheimischen Gläubigern bequem liegt, entgegengenommen werben. mehr demnach die Anleihe einer Kommune auch außerhalb bes eigenen engeren Bezirks untergebracht ist, um so weniger ist die Mitwirkung einer Bank von Anfang an zu entbehren.

Unterscheibet man die Abweichungen, welche im einzelnen anläßlich einer Konvertierungsoperation gegenüber den größeren Anleihe-Geschäften hervortreten, so begegnet man schon im ersten Akte des Geschäfts, bei der Übernahme und der Feststellung des Übernahmepreises, einigen Bestonderheiten.

Gegenüber einer Kommune kommen für Bank-Konsortien bei Absgabe bes Gebots nicht die weitgehenderen Erwägungen, wie bei Abschlüffen ausländischer Anleihen, in Betracht. Eine lohnende Geschäftsverbindung ist selbst bei Übertragung der Coupons 3ahlstelle in Anbetracht der geringfügigen Beträge nur selten zu erwarten; eine nennenswerte Erschwerung der Konkurrenz sindet nicht statt, da

bie zur Beimzahlung einer Kommunalanleihe benötigten Summen meist leicht aufgebracht werben können; ein besonderer Apparat zur Information des Publikums fiber die Finanzverhältniffe ift bei inländischen Kommunen auch nur in geringem Dlage Bedürfnis. ber Abgabe bes Gebots für Übernahme ber Konversion handelt es sich beshalb meist um nichts anderes als an dem einen vorliegenben Geschäfte möglichst viel zu verdienen, und dieser Gewinn liegt befonders in zwei Momenten. Die Rommune gewährt zunächst bem Bant = Konsortium für Mitwirfung bei ber Entgegennahme ber Konvertierungsanmelbungen eine Provision, und sie überläßt außerbem bie neu an Stelle ber alten Aprozentigen auszugebenden 31/2prozentigen Schuldverschreibungen bem Konsortium etwas unter bem Marktpreise zum Weiterverkaufe1. Ob im einzelnen Falle ber Gewinn aus ber Kon= vertierungsprovision ober aus dem Verkaufe der nicht zur Konvertierung angemelbeten Stücke die Hauptrolle spielt, hängt von den Umständen ab.

Die erste Maßnahme bei Durchführung ber Zinsherabsetung besteht barin, daß der Magistrat für einen weiter hinausliegenden Tersmin die 4prozentige Anleihe zur Heimzahlung kündigt, eine angemessene Frist in der nächsten Zeit ansett, innerhalb welcher von der Rommusnalkasse und den betreffenden Bankhäusern Konvertierungsanmeldungen entgegengenommen werden, und die Absindung der nicht in die Zinsscherabsetung willigenden Gläubiger den Banken überträgt.

Unter biesen Umständen sind folgende Preisbestimmungsgründe für die Banken bei Übernahme einer Konversion maßgebend: erstens die Rücksicht auf die Konkurrenz anderer Banken, zweitens die Rücksicht auf die Einnahme, welche durch die Konvertierungsprovision und vor allem durch den Weiterverkauf derjenigen an das Konsortium fallenden Stücke entsteht, die nicht im Wege der Konvertierung dezogen wurden. Die Bemessung des auf letztgenanntem Wege zu erzielenden Nutzens kann nur annähernd im voraus geschehen, und Entztäuschungen sind hier nicht selten. Was den möglichen Verkausspreis der 3½prozentigen Stücke anlangt, so ist derselbe allerdings durch den Kursstand gleichartiger Kommunalanleihen ungefähr gegeben, wobei es indes darauf ankommt, ob das Konsortium soviel Stücke in die Hand bekommt, daß es lohnt, die Anleihe an der Berliner Börse einzusühren, oder ob dies nicht der Fall ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alle anderen Spielarten, wie 3. B. ben Fall, daß das Konsortium burch Weitergenuß der 4 prozentigen Berzinsung für einige Monate entschäbigt wird u. s. w., aufzuzählen, ift natürlich nicht möglich.

Zu biesen Erwägungen gesellt sich wiederum, wie bei den auße ländischen großen Anleihen, die Rücksicht auf die politische Lage und den Stand des Geldmarkts, und zwar lettere Erwägung um so mehr, da erfahrungsmäßig der Kurß  $3^1/2$  prozentiger deutscher Papiere nicht unerheblich dei lebhaftem Steigen der Diskont- und Reportsätze zu sinken pflegt und ein Kursverlust von 1/2 Prozent am Verkaufspreise schon den ganzen Gewinn, der bei Konversion einer Kommunalanleihe zu erlangen ist, aufzusaugen vermag 1.

Ein Moment endlich, welches nicht allein auf die Preisbestimmung, sondern auch auf die ganze Technik des Konvertierungsgeschäfts in dem vorliegendem Falle einen recht wesentlichen Einfluß ausübt, ist die Reichsstempelgesetzebung. Würde man nämlich statt der disseherigen 4prozentigen neue 3½-prozentige Schuldverschreibungen ausseben, so entstände im gegebenen Falle außer den Druckfosten eine Mehrausgabe durch den Effektenstempel von 1 Promille. Um dieselbe zu vermeiden, verzichten die Kommunen regelmäßig darauf, neue Stücke auszugeben, und lassen statt dessen lediglich die alten höher verzinslichen zur Konvertierung in niedriger verzinsliche Schuldverschreisbungen abstempeln<sup>2</sup>.

Fällt die Rücksicht auf den Effektenstempel in den meisten Fällen bei diesen Konversionen so sehr ins Gewicht, daß die mühsame Techenik des Abstempelungsversahrens dem Stückeumtausch um der Ersparenis willen vorgezogen wird, so zeigt sich auch, daß der Umsate oder Anschaffungsstempel, der sich nicht vermeiden läßt, hier ebenfalls mehr Einfluß übt als bei dem Anleihegeschäft großen Stils. Auch bei sparsamster Bemessung der Auslagen wird das Konversionsgeschäft unter Mitwirkung einer Bank meist zwei- oder dreimal vom Anschaffungsstempel betroffen.

Erstens muß, wenn — wie in unserem Falle angenommen — ein Konsortium sich verpstäcktet, diejenigen  $3^{1/2}$  prozentigen Schulbverschreibungen zu übernehmen, welche möglicherweise nicht durch Konvertierung begeben werden, der Anschaffungsstempel, und zwar für den ganzen Betrag der Anleihe, nach den für bedingte Anschaffungsgeschäfte geltenden Grundsätzen entrichtet werden. Denn es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die oben geschilberte Erwägung veranlaßt bisweilen Konsortien, daß sie sich bei Übernahme einer Konversion ein Rücktrittsrecht vorbehalten für den Fall, daß der Kurs der 3½ prozentigen preußischen Consols in nächster Zeit unter einen gewissen Tiespunkt fallen sollte.

<sup>2</sup> Bgl. Entsch. bes Reichs-Ger. in Civ. Sach. Bb. XVIII R. 2 S. 6 ff.

<sup>3</sup> Bal. ebendas. Bb. XX N. 3 S. 8 ff.

wird angenommen, daß das Konfortium im ungünstigsten Falle, wenn kein einziger Besitzer von 4prozentigen Schuldverschreibungen auf die Konvertierung einginge, diesen vollen Gesamtbetrag der neuen 3½2-prozentigen Anleihe erwürde. Dieser bei der Übernahme der Konvertierung zu entrichtende Anschaffungsstempel, welcher für einen Kaufspreis von 1 Million Mark einhundert Mark beträgt, wird regelmäßig von der Kommune und dem Bank-Konsortium zu gleichen Teilen getragen und bildet für erstere eine Verteuerung der Konversion, für letzteres einen Bestandteil der Spesen, welchen man versucht, entweder auf die Kommune im Einkausspreis oder auf die Abnehmer im Verskausspreise abzuwälzen.

Zweitens sind natürlich wieder für den höchstmöglichen Betrag nach gleichem Prinzipe die Schlußscheine zu versteuern, die ein bei einer Konversion beteiligtes Bankhaus über diejenigen Unterbeteiligungen ausstellt, welche es abgiebt.

Drittens endlich ift selbstverständlich, wenn das Konsortium die durch Konvertierung nicht begebenen 3<sup>1</sup>/2prozentigen Schuldversichreibungen übernommen hat und weiter begeben will, für die weiterverkauften Beträge wiederum der Anschaffungsstempel zu entrichten, bessen auf das Konsortium entfallende Quote einen Bestandteil der Geschäftsspesen bildet und in gleichem Sinne wie diese wirkt, dessen auf den Käufer entfallende Quote denselben, wenn er nicht Wiederverkäufer ist, unmittelbar trifft.

Nach all bem Gefagten würde somit eine Verdoppelung der jetigen Börsensteuer, wie sie neuerdings bisweilen vorgeschlagen wird, die eben geschilderten Zinsherabsetungen wesentlich verteuern.

Während, wie bisher gezeigt wurde, in den bei Übernahme einer Konversion maßgebenden wirtschaftlichen Erwägungen der Parteien, also im ersten Stadium des Geschäftes, einige Abweichungen von dem vorher betrachteten Fall der Übernahme einer ausländischen Ansleihe wahrzunehmen sind, sind die Besonderheiten des Falles im zweiten Stadium, im Vertrieb der übernommenen Wertpapiere, mit wenigen Worten zu erledigen.

Da es sich hier um kleinere Summen handelt, so erscheint bei ber Konvertierung von Kommunalanleihen nicht immer ein Syndikat, sonbern öfters auch ein einzelnes Bankhaus als Übernehmer, welches bann nur Unterbeteiligungen, nicht aber Hauptbeteiligungen abgiebt.

Was ben Verkauf ber nicht zur Konvertierung gelangten und somit ben Banken verbleibenben Stücke anbelangt, so erfolgt bersfelbe nur selten burch Subskription, ba sich bies bei kleinen Be-

trägen nicht lohnt. Bielmehr wirb — wenn überhaupt Einführung ber Werte an der Börse beabsichtigt wird — meist dem freihändigen Berkaufe ber Borzug gegeben. Und wenn eine Börsennotiz für bie betreffende 31/2procentige Anleihe nachgefucht wird, so geschieht bies in ber Regel nicht in Berlin, sondern an Provinzialbörsen. Soweit aber Ginführung an ber Berliner Borfe - fei es wegen ber Größe ber Summen, um bie es sich handelt, sei es, weil bas betreffenbe Wertpapier gerade in Berlin Beliebtheit findet - angestrebt wird, so ist ein besonderer Einführungsprospekt nicht erforderlich, wenn bie frühere, nunmehr konvertierte Anleihe bereits zum Handel an ber Berliner Börse zugelassen war und mit ber Konvertierung nicht eine Erhöhung ber bisherigen Schuld verbunden ist. entgegengesetten Falle muß ber Ginführungsprospekt bas Geset ober Brivilegium, auf welchem die Berechtigung zur Ausgabe ber Schuldverschreibungen beruht, eventuell ben Verwendungszweck ber Konvertierungsanleihe, ferner regelmäßig Mitteilungen über die Art ber zugesicherten Tilgung, ben Prozentsat und die Zinstermine ber Schuld, die Stellen, wo Zins- und Kapitalzahlungen geleistet werden, die Stückelung der Schuld, sowie darüber enthalten, ob die Stücke auf den Inhaber oder auf Namen lauten. Kalls ferner die betreffende Kommunalanleihe nicht zu ben in Preußen als pupillarisch sicher betrachteten gehört2, muß bem Prospekt eine Übersicht bes letten Jahresbudgets der Anleiheschuldnerin beigefügt werden. Als Unter= lage für die Richtigkeit der Angaben ist eine Abschrift des die Anleihe autorisierenden Gesetzes oder Privilegiums in glaubhafter Form gleichzeitig einzureichen.

Daß die Zinsen und verlosten bezw. gekündigten Stücke in Berlin zahlbar gestellt werden müssen und die diesbezüglichen Bekanntmachungen in Berliner Zeitungen zu inserieren sind, gilt auch in bem vorliegenden Falle als Regel.

Der Fall ber Konversion einer inländischen Kommunalanleihe, von dem hier ausgegangen wurde, ist der Urtypus, dessen mannigsache Abarten in den großen Konversionen von Staatsanleihen u. s. w., wie wir solche in letzter Zeit durch internationale Konsortien mehrs

<sup>1</sup> Bgl. "Leitende Gefichtspunfte" A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei deutschen Kommunalanleihen tritt bieser Fall ein, wenn sie seitens der Inhaber unkündbar sind und zugleich einer regelmäßigen Amortisation nicht unterliegen.

fach durchführen sahen, auch in banktechnischer Hinsicht hiernach ohne weiteres verständlich sind. Nur wird natürlich in solchen Fällen die Operation ungleich kostspieliger, wenn z. B. die Berliner Konvertiezungsftellen sich darauf beschränken, Konvertierungsanmelbungen und Kündigungen zur Heimzahlung entgegenzunehmen, während gleichzeitig etwa die Pariser Syndikatsmitglieder die nicht im Konvertierungs=weg zu begebenden neuen Schuldverschreibungen zur öffentlichen Zeich=nung auslegen. Daß zu solchen Maßregeln nicht allein große Summen ausgebracht, sondern auch namhafte Beträge von einem europäischen Plaze zum andern überwiesen werden müssen, und daß hierdurch der Stand der Wechselkurse mindestens ebenso heftig wie durch Ernteergebnisse beeinslußt werden kann, ist ohne weiteres ein=leuchtend.

Eine fernere Eigentümlichkeit solcher Konversionen, soweit sie mit unter pari stehenden Papieren vorgenommen werden¹ und des halb auf den guten Willen der Gläubiger mehr Rücksicht nehmen müssen, besteht darin, daß hier regelmäßig eine nicht unerhebliche Kapitalentschädigung als Prämie denjenigen angeboten wird, welche sich mit geringerer Verzinsung begnügen wollen, und daß die hierzu ersforderlichen Summen, wenn sie den Gläubigern sofort außgezahlt werden, von den Konsortien dann eventuell der betreffenden Regierung vorgeschossen werden müssen.

Bisher wurden die technischen Besonderheiten des Anleihe= und Konversionsgeschäfts, die Einstüsse der Stempelgesetzgebung und Börsenversassung auf diese Geschäftszweige und die dei der Preissestimmung in diesen Fällen wirksamen psychologischen Erwägungen untersucht. Gemeinsam war diesen Typen, daß es sich hier um Aussgabe festverzinslicher Werte handelt, daß Käufer mit Wertpapieren zu versorgen sind, welche in erster Linie einen sicheren Kentenbezug und nicht einen spekulativen Gewinn anstreben.

Einen in wesentlichen Beziehungen anderen Charakter trägt bie Emission von Dividendenpapieren.

Der Typus, welcher hier zunächst in Betracht kommt, ist die Mitwirkung von Banken beim Vertriebe der Aktien eines neubegrünsbeten industriellen Aktienvereins.

Da seit der Aktiengesetznovelle vom 18. Juli 1884 der Fall

<sup>1</sup> Etwa um die Tilgungsfrift zu verlängern.

vergleichsweise feltener vorkommt, daß völlig neue Betriebe in Aftien= form errichtet und beren Aftien sofort bem öffentlichen Verkehre übergeben werden, so soll im folgenden der häufigere Kall zu Grunde gelegt werben, daß Aftien eines länger bestehenden Unternehmens emittiert werben, welches vorher aus ber privaten Betriebsform in in die des Aktienvereins umgewandelt worden ist. Allgemeine Grundzüge der sogenannten Gründungsthätigkeit aufzustellen, ist nicht möglich, da hier in jedem einzelnen Falle mit Benutzung der sich jeweilig darbietenden Konjunktur und unter Vermeidung konventioneller und gesetzlicher hindernisse die Praxis ihre besonderen Wege mählt. Beispiel, welches zu Grunde gelegt wird, ift deshalb nicht ber normale Fall, sondern nur ein beliebiger unter vielen möglichen Fällen und foll vor allem dazu dienen, die Abweichungen des Gründungsvom Anleihegeschäft und einige Unterschiede zu erläutern, welche sich in der heutigen Technik des erstgenannten Geschäftszweiges gegen die frühere Braris seit dem neuen Aftiengesetze vollzogen haben.

Unterscheibet man wiederum die gleichen dei Stadien des Geschäfts wie bei der Emission oder der Konvertierung einer Anleihe, so ist über das zweite Stadium, die Begründung der Syndisate und Untersyndisate hier nichts weiter zu bemerken, als daß die Untersbeteiligungen in solchem Falle oft von sehr diskreter Natur sind. Desto mehr Sigentümlichkeiten zeigt aber der Akt der Übernahme der neugeschaffenen Aktien durch die Bankhäuser, sowie das dritte Stadium, der Vertrieb des übernommenen Stückebestandes.

Die Erwägung, ob es sich für eine Bank lohnt, bei einer Umsgründung sich zu beteiligen, ist niemals ein reines Rechenerempel, wie dies unter Umständen die Übernahme einer Konversion sein kann.

Wenn vielmehr ber neubegründete Aktienverein wirklich eine ernst gemeinte gedeihliche Entwicklung nehmen soll, so müssen die mitwirkenden Finanzmänner in erster Linie das besitzen, was man technisch eine glückliche Hand nennt. Es giebt thatsächlich eine große Anzahl Gelegenheiten, wo gerade die Umgründung bestehender Privatunternehmungen in Aktienvereine zur Hebung des ganzen Betriebs wesentlich beiträgt und deshalb sachlich gerechtsertigt und wünschenswert erscheint, trozdem diese Möglichkeit nicht selten völlig in Abrede gestellt wird. Bald besand sich der Vorbesitzer in Geldnot, war vieleleicht schon seit lange ein unbequemer Schuldner des Bankhauses, v. B. ein Fabrikant, der vortresslich als Techniker ist, aber nicht zu rechnen versteht und beshalb vom Kreditgeber fortwährend überwacht

werben muß. Der an sich wohleingerichtete Betrieb ist überschulbet, aber sehr wohl emporzubringen, wenn genügende Mittel aufgebracht und dem bisherigen Unternehmer ein kaufmännischer Direktor zur Seite gestellt wird. Bald wieder gelingt es, in der neuen Grünsdung mehrere bisher rivalisierende kleinere Unternehmungen desfelben Gewerbes zu vereinigen, bald endlich wird durch die neue Gründung die Erzeugung des Rohproduktes, des Halbsabrikats und der verkaufsstähigen Ware in einen Betrieb vereinigt.

Bebeutet hier die Umgründung oft eine mehr oder weniger energische Umgestaltung der bisherigen Produktionsart, so kann auch anderseits der Fall vorliegen, daß eine zum Verkause ausstehende Privatunternehmung, deren Preis für einzelne zu hoch wäre, mit Vorteil von einer Aktiengesellschaft erworden und wie bisher fortbeswirtschaftet wird.

Haben berartige ober andere Erwägungen nun den Erfolg, daß eine Bank oder ein Konsortium sich zur Mitwirkung bei einer Grünbung entschließen, so war, wenn es sich um Umwandlung eines Privatbetriebs in einen Aktienverein handelte, früher — besonders während der Jahre 1871/72 — das Bestreben des Vorbesigers häusig darauf gerichtet, sein Sigentum möglichst teuer an die Aktiengesellsschaft zu veräußern, und die bei der Gründung beteiligten Häuser ließen einige Unregelmäßigkeiten in dieser Richtung wohl dann gerne hingehen, wenn sie mit dem Vorbesiger unter einer Decke spielten und an dessen Gewinn beteiligt waren. Waren berartige Manipulationen durchgesührt, so sand in den siedziger Jahren die Emission der Aktien selbst nur selten mit erheblichem Agio statt.

Seit bem neuen Aftiengeset vom 18. Juli 1884 hat sich bies wesentlich geänbert. Daß bloß aus gemeinnütziger Absicht Grünsbungen unternommen werden, darf man auch jetzt nicht verlangen und erwarten. Was jedoch die Übernahme der bisherigen Werte, der sogenanten Flaten, anbetrisst, so ist es seitbem wesentlich erschwert, ja sast unmöglich geworden, durch zu hohe Tarisserung derselben einen Gewinn zu erlangen. Die Taxationen durch Unparteiische, denen die Flaten unterworsen und deren Ergednisse dei der Emission bekannt gegeben werden, können zwar im einzelnen irrig sein, gelten aber sür gewissenhaft vorgenommen. Es ist sogar mehrsach vorgesommen, daß dei Aftiengründungen die eingebrachten Werte beträchtlich unter dem Taxationswerte in die Einstandsbilanz eingestellt wurden, um jedem Verdachte zu begegnen, daß etwa in dieser Hinsicht der Gewinn gessucht werde.

Hern eingebrachten Werte niedriger, als ihr Taxwert ist, sigurieren, so würde an sich das Nominalkapital, wenn das Unternehmen sonst lebenskräftig ist, nicht allein durch die Aktiva gedeckt erscheinen, sons dern von Ansang ein gewisser Wertüberschuß vorhanden sein. Führt dies nun nicht etwa dazu, daß Gründerkonsortien sich einander übersbieten und bei der Übernahme bereits ein Aufgeld entrichten? Letzteres tritt in Wirklichkeit nur selten ein, weil nämlich das Aktienzgest fordert, daß ein bei der Gründung selbst erzieltes Aufgeld nicht in private Taschen, sondern in den Reservesonds des neuen Unternehmens sließe. Häufiger ist es vielmehr, daß die neugeschaffenen Aktien zu 100 Prozent einerseits von den Gründern gegen dare Zahlung, anderseits vom Vorbesitzer an Zahlungs Statt als teilweiser oder vollständiger Kaufpreiß übernommen werden.

Der Gewinn, welcher bei ber Gründung für die Beteiligten absfallen soll, wird dann im Berkaufspreise gesucht, den der mit Aktien entschädigte Borbesitzer und das gründende Bank-Konsortium für ihre zum Nennwerte erworbenen Anteile erzielen.

Da der zu erzielende Verkaufspreis hier nicht — wie bei Übernahme einer festverzinslichen Anleihe — einen Preisbestimmungsgrund bei Feststellung des ersten Erwerdspreises bildet, sondern im wesentlichen von der Gestaltung des Absahes und der Emissionstechnik abhängt, während die Erwerdskosten hier allerdings durch Werterwägungen bestimmt werden, so kann die Erörterung der Bestimmungsgründe des Verkaufspreises dei Besprechung des dritten Stadiums der Gründungsthätigkeit, nämlich des Vertrieds der Aktien, nunmehr miterledigt werden.

Der öffentliche Verkauf der Aktien einer neu begründeten Unternehmung steht seit dem neuen Aktiengesetz unter einer sehr enerzischen Verantwortung<sup>8</sup>, der sich erste Bankhäuser nur ungern unterziehen. Bei mehreren großen Gründungen der letzen Jahre — die sich allerdings nicht so sehr auf Umwandlung bestehender als auf Errichtung neuer Betriebe bezogen —, z. B. der deutschen Überseebank in Buenos Aires, der Deutsch Asiatischen Bank u. s. w., hat man es aus diesem und anderen Gründen vorgezogen, die Aktien zunächst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lgl. R.=Ges. vom 18. Juli 1884, Art. 185b Ziffer 2 und Art. 239b.

<sup>2</sup> Bisweilen wird jedoch dem Borbefiter auferlegt, seine Aftien binnen beftimmter Frist nicht an den Markt zu bringen.

<sup>8</sup> Bgl. Reichs-Gef. vom 18. Juli 1884, Art. 213b.

im Besitze bes Konsortiums zu belassen und nicht in den Verkehr zu bringen. Man vermied es zugleich hierdurch, im Falle des Mißlingens des Unternehmens den Ruf der begründenden Anstalten aufs Spiel zu sețen, und sicherte sich anderseits freie Hand für die Leitung des Geschäftsbetrieds. Naturgemäß ist ein solches Vorgehen nur ausnahmsweise da möglich, wo zahlreiche große Geldmächte sich an einer Gründung beteiligen, während es im übrigen den Zwecken einer Bank zuwiderläuft, einen großen Aktienbestand im eigenen Besitze zu bebalten.

Wird — wie gewöhnlich — beabsichtigt, die Aktien in den Verskehr zu bringen, so ist als erste Erwägung bei der Normierung des Verkaufspreises die Überlegung maßgebend: Wie werden die Käuser für die betreffenden Aktien gestimmt sein?

Diese Stimmung ist keineswegs feststehende Thatsache, sondern erstens abhängig von dem Eindruck der Rentabilität, welchen das Unternehmen macht, zweitens von der Beschaffenheit des Publikums, an welches sich die Emission wendet.

Unter ben Käufern von Dividendenpapieren giebt es zwei Klassen: solche, die ihre Aktien, solange dieselben befriedigende Zinsen abwerfen, zu behalten wünschen, und solche, die gerade, im Fall die Unternehmung Anklang findet, durch den Weiterverkauf der Aktien einen Vermögensgewinn erstreben.

Keine dieser beiden Klassen von Käufern schüchtert es ein, wenn ihnen die neu ausgegebenen Aktien vom Konsortium mit einem mehr oder weniger hohen Agio angeboten werden.

Die spekulationslustigen Abnehmer hoffen immer wieder einen anderen zu sinden, der ihnen noch mehr Aufgeld zahlt, als sie selbst entrichtet haben, und die solideren sesten Käuser sind — nach üblen Ersahrungen, die sie früher gemacht — froh, wenn sie überhaupt Aktien einer gesunden Unternehmung erhalten, so daß kleine Unterschiede im Preise allein nicht für diese oder jene Aktie den Ausschlag geben. Da die zukünstige Rentabilität einer industriellen Unternehmung stets nur schätzungsweise in gewissen Umrissen sestzustellen ist, so wird die odere Grenze des Verkausspreises, den ein Emissionsbaus fordern kann, nur in geringem Waße durch die Vergleichung mit anderen bereits börsengängigen Aktien gleichartiger Unternehmungen bestimmt. Hat einmal ein Emissionshaus den Kus sich ersworden, daß seine Gründungen Erfolg haben, sei es nun durch schnelle Kursentwickelung oder durch wirkliches Gedeihen der Betriebe, so ist im Ansehn des Verkausspreises meist ein kühner Griff das

Erfolgreichste, und die Käufer schätzen den Wert einer Aktie hoch, wenn der Verkäufer sie selbst hoch schätzt. Die Stempelabgaben, welche mindestens ebenso oft wie beim Anleihe= und Konversionsgeschäft zur Erhebung kommen¹, und sonstige Spesen spielen nur eine untergeord= nete Rolle als Preisbestimmungsgrund. Oft nimmt es der Bor= besitzer dem Konsortium ab, den Gründungsauswand und einen Teil der Stempelkosten zu tragen.

Sanz wesentlich hängt die mögliche Höhe des zu erzielenden Verkaufspreises — mehr noch als in allen bisher geschilderten Fällen — bei Aktienemissionen von der jeweiligen Markt- und Börsenlage, von den politischen Verhältnissen und insbesondere vom sogenannten Gelbstande ab.

Wie sehr die Konjunktur von diesen Momenten bestimmt wird, ergiebt die Betrachtung der letten zwei Jahre. Noch bis zum Tode Wilhelms I, ja noch während der Regierung seines Nachfolgers, war die Vermehrung der Aktiengesellschaften, soweit deren Anteile an ber Berliner Börse eingeführt wurden, eine verhältnismäßig geringe. Da stiegen, nachdem Mitte 1888 eine wesentliche politische Beruhigung eingetreten mar, zahlreiche festverzinsliche Anleihen schnell im Kurse. Gleichzeitig wurde der niedrige Zinsfuß und willige Gelbstand allenthalben zu Zinsherabsetzungen inländischer und ausländischer Anleihen ausgenutt, wodurch wiederum manchem, der nicht mit der nunmehr niedrigeren Verzinfung sein Auskommen fand, der Ankauf ausländischer höher verzinslicher Anleihen wünschenswert erschien. Letterem Bebürfnisse entsprachen nun im Laufe ber Jahre 1888 und 1889 bie Berliner Banken in fehr reichlicher Beife. In biefer Zeit zeigten bie meisten Emissionen festverzinslicher fremder Werte bedeutenden Erfolg. Allmählich veranlaßte die Steigerung der Kurfe der ausländischen Anleihen immer mehrere - vielfach mit geborgtem Gelbe -, bei neuen Emissionen zu zeichnen, nur in ber Hoffnung, bag es gelinge, bei nächster Gelegenheit die Papiere gewinnbringend zu veräußern. Bürben nun berartige Ausschreitungen sich burch bas freie Spiel ber entgegengesetten Interessen so schnell, als man oft glaubt, von selbst regulieren, so mußte die Realisierungslust dieser schwächeren Kräfte wiederum die Kurssteigerung aufgehoben haben. Allein es kam anders. Es zeigte fich die Macht ber Hoffnungen und Stim-

Der Stückeftempel stellt sich sogar für Aktien wesentlich höher als für seftverzinsliche Schuldverschungen, nämlich auf 1/2 Prozent, während für die Umsatsteuer es unerheblich ist, welches Wertpapier Gegenstand des Geschäfts ist.

mungen. Wiesen doch auch die Industriepapiere, deren Beliebtheit bis dahin in vielen Kreisen eine geringe gewesen war, eine größere Rentabilität auf, kamen doch zahlreiche motivierte und unmotivierte Kapitalvergrößerungen vor: kurz, nachdem durch die Kursbesserung der festverzinslichen Anleihen ausländischer Staaten, namentlich der Staaten mit schwankender Währung, einmal die Lust am Agiogewinn erweckt war, regte sich dieselbe noch weit lebhafter, wenn Industriesaktien zum Kaufe angeboten wurden.

Soweit die Emission von Aktien auf dem Wege der öffentlichen Zeichnung erfolgte, waren die Emittenten zur Angabe eines festen Subskriptionskurses genötigt. Anders, wenn der Weg allmählichen freihändigen Verkaufs an der Vörse gewählt wurde. Hier erschien es auch ungleich leichter, die Gewinnsucht der Käuser zu reizen, indem die ersten Abnehmer beträchtliche Gewinne durch vielleicht natürliche, vielleicht künstlich herbeigeführte Kurssteigerungen bezogen, die nächsten es ihnen gleich= oder zuvorzuthun strebten.

So wurde immer häufiger bemerklich, daß sich die sogenannten "Konzertzeichner" an den Aktienemissionen besonders beteiligten, und die Emissionshäuser fühlten es als eine unangenehme Last, den mit Sicherheit bei jeder Kurssteigerung eintretenden Verkäusen dieser Klasse von Spekulanten zu begegnen.

Da die bisherigen Sicherheitsmaßregeln, auch die Forderung einer beträchtlichen Kaution von oft 20 Prozent bei der Zeichnung, nicht ausreichten, so kam es zu einer anderen Sicherheitsmaßregel, welche im Interesse der gründenden Firmen ergriffen wurde, zur sogenannten Sperrung.

Schon in der zweiten Hälfte des Jahres 1888 und seitdem immer häusiger begegnet man in Prospekten — und noch öfter mag das Gleiche privatim verabredet worden sein — einer dahin gehenden Klausel, daß diejenigen Zeichner bei der Zuteilung oder in den Zahlungsbedingungen bevorzugt werden würden, welche sich verpslichten, ihre Stücke einen, ja zwei dis drei Monate nach der Zuteilung nicht an den Markt zu bringen. Die emittierende Firma fordert dann entweder Deponierung der zugeteilten Aktien, welche übrigens trozdem rechtzeitig zu zahlen sind, oder, wenn die Emission in den letzten Monaten des Jahres erfolgt, Deponierung des nächstfälligen Dividendenscheins, ohne welchen die Stücke an der Börse nicht lieferdar sind. Diese Maßregel verzingert selbstverständlich das neben der Emissionssirma auf dem Markte konkurrierende Angebot und ist derselben vor allem dann bequem,

wenn sie noch Stücke unter der Hand verkaufen will. Daß das Interesse der Emissionssirma an der Sperrung unter Umständen schon dann schwindet, wenn der Stückebestand ausverkauft ist, kam dadurch zum Vorschein, daß eine Berliner Firma<sup>1</sup>, welche unter den ersten diese Maßregel gesordert hatte, die gebundenen Stücke schon vor Abslauf der vereindarten Sperrungsfrist freigab, nachdem der Absat der Aktien vollständig gelungen war.

Welche begriffliche Bebeutung diese Sperrmaßregel hat, ift einleuchtend. Hat das straff organisierte Syndikat den Zweck, den Berkauf der Stücke einheitlich zu dirigieren und die Syndikatsmitglieder zu hindern, das planmäßige Vorgehen der Verkaufsstelle zu durchkreuzen, so bedeutet die Sperrung, daß auch den letzten Käufern die Möglichkeit entzogen wird, solange die Syndikatsleitung noch Verkäufe vorhat, die Maßregeln derselben zu stören: mit anderen Worten, die letzten Käuser werden ebenfalls unter den herrschenden Willen der Syndikatsleitung gebeugt.

Macht man sich berartig auf Grund forgfältiger Zergliederung ber einzelnen Vorgänge die Bedeutung der heutigen Technik bei Aktienemissionen klar, fo erregen einige Urteile Befremben, die in ber Tagespresse nicht selten mit Lebhaftigkeit vertreten werben. Man begegnet nämlich fast ebensoviel Lobreben auf die Sperrung ber Stücke als Angriffen auf bas hohe Agio, welches neuerdings bei Aktienemissionen gefordert werde. Der eine Gesichtspunkt ist so schwer zu begreifen als der andere. Bas die Sperrung von fubskribierten Aktien betrifft, fo bedeutet dies an sich durchaus keine Burgichaft gegen Ausschreitungen, sondern schlechthin einen Machtzuwachs für die Emissions= häuser, insbesondere gegenüber der Börse, und nur auf die Emissions= häufer kommt es an, ob sie biefen Machtzuwachs migbrauchen ober nicht. Dabei darf keineswegs verschwiegen werden, daß die Aktien-Gründungen und Aftien-Emissionen mährend der letten zwei Sahre viel seltener von den führenden Großbanken, denen wir im internationalen Anleibeaeschäft begegneten, als vielmehr von kleineren Bankhäusern Berlins und der Provinz ausgingen. Soweit aber hier bas Emissionsgeschäft nicht jahraus jahrein als bauernber Geschäftszweig, fondern gelegentlich zwecks Ausnützung einer einmaligen gewinnbringenden Konjunktur betrieben wird, tritt leicht das Gefühl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die Bekanntmachung in der Berliner Börsen-Zeitung vom 11. Aug. 1888, Rr. 375, betreffend die Aktien der deutschen Thonröhren- und Chamotte-Fabrik.

ber Verantwortlichkeit und die Rücksicht auf dauernde Erhaltung der eigenen Geschäftsstellung gegenüber einer verführerischen Gewinstzgelegenheit in den Hintergrund.

Erscheint bennach eine besondere Vorliebe für das Sperrungssystem keineswegs immer im öffentlichen Interesse angebracht, so zeigt
sich anderseits bei sorgfältigerer Prüfung der Thatsachen, daß das
herkömmliche Verdammungsurteil über das Agio bei Aktienemissionen,
welches häusig 30 Prozent, 40 Prozent und mehr beträgt, ebenfalls
nicht in allen Fällen der Sache gerecht wird.

Wenn gegenwärtig nicht mehr im Verkaufspreise der vom Vorbesitzer eingebrachten Gegenstände und der Beteiligung der Gründer an diesem Gewinn, sondern im Verkaufspreise der Aktien der Vorteil gesucht wird, so ist die Folge, daß bei der heutigen Sachslage jeder einzelne Käufer sich ziffermäßig klar machen kann, wiesviel er dem Vorbesitzer und dem Konsortium durch Aufgeld zu versdienen giebt, während bei der früheren Praxis der Käufer, falls er überhaupt Grund zu Mißtrauen hatte, gar nicht kontrollieren konnte, um wieviel die eingebrachten Gegenstände zu hoch bewertet waren. Hierin liegt ein Fortschritt zum Besseren.

Doch trot alledem sind in neuester Zeit in Deutschland sogut wie in England und anderwärts wiederum Gründungsmißsbräuche aufgetreten. Selbstwerständlich hat es nicht an Borschlägen gesehlt, denselben zu steuern, die indes nur selten das Wesentliche berühren.

Man schlug eine Erhöhung der Börfensteuer vor. Indes würde nach dem Geschilberten dies wenig wirksam sein, um Ausschreitungen vorzubeugen, da bei Aktienemissionen die Spesen und unter deuselben die Stempelkosten eine viel subalternere Rolle spielen als z. B. bei Konversion einer Kommunalanleihe.

Ebensowenig würde vermutlich für diesen Zweck durch Erschwerung des Terminhandels zu erreichen sein. Denn da regelmäßig neuemittierte Aktien zunächst bloß per Kasse gehandelt werden, würde kein Hindernis vorliegen, daß Kurssteigerungen durch Kassakie und Kassaverkäuse zwischen vorgeschobenen Personen bewirkt werden.

<sup>1</sup> Der Borschlag, Aktienemissionen unter 1 Million Mark zu verbieten, ist vielleicht nicht unberechtigt, aber keinessalls eine zuverlässige Sicherheitsmaßregel. Für Berlin bestimmt schon jetzt ber § 14 Abs. 2 ber "Revidierten Börsen-Ordnung" allgemein, daß überhaupt nicht Effekten zur Notierung zugelassen wer-ben, bei benen der Nominalbetrag der Gesamtemission nicht die Summe von einer Million Mark erreicht.

Die wesentliche Schwäche bieser Vorschläge ift, daß sie alle die specielle Eigentümlichkeit des Aktienemissionsgeschäfts nicht genügend berücksichten. Wer eine Aktie kauft, erwirdt Gewinn- und Verlust- aussichten wie jeder, der sich an einer industriellen Unternehmung beteiligt. Die Überlegung und Prüfung, ob das Unternehmen gebeihen wird oder nicht, kann ihm keinesfalls erspart werden, solange unsere Wirtschaftsordnung auf dem Grundsatze der ökonomischen Selbstverantwortlichkeit deruht. Das hingegen, worauf der Käuser ein Recht hat, ist Information, möglichst vollständige Angade der Umstände, aus denen er sich sein Urteil bilden mag. Wie weit geht nun jetzt die Information bei denjenigen Aktienemissionen, welche an der Berliner Börse eingeführt werden?

Die Anforderungen an die Einführungsprospekte für industrielle Aktien ordnen sich folgenden Gesichtspunkten unter 1:

Zunächst sollen nach allgemeinem Grundsate Wertpapiere, für welche die Zulassung zum Handel beantragt wird, regelmäßig voll gezahlt sein.

Daburch bieten die deutschen Aftienprospekte hinsichtlich der Zahlungsbedingungen ein wesentlich anderes Bild als die englischen. Heißt es dort, daß z. B. auf die Aktien von nominell 10 L bei der Zeichnung 10 sh., bei der Zuteilung 1 L 10 sh. und der Rest auf Ersordern gezahlt werden soll, wobei unter Umständen zugesichert wird, daß die einzelne Einforderung nicht mehr als 2 L betragen und ein Zeitraum von mindestens drei Monaten zwischen den Einforderungen liegen soll: so ist in Deutschland die Regel, daß das Konsortium bereits voll gezahlte Aktien zur Emission bringt und dann ungefähr 20 Prozent des Kauspreises als Kaution bei der Zeichnung, den Rest bei der Zuteilung oder innerhalb einer kurz bemessenen Frist nach derselben zahlen läßt.

Dies beutsche System hat unleugbar einige Vorteile. Wenn im allgemeinen allerdings auch hier das gilt, was bereits über den Unterschied der Ratenzahlung und der sofortigen Barzahlung bei sestverzinslichen Anleihen gesagt wurde und auch in Deutschland ebensoviel, wenn nicht mehr, als in England mit geborgtem Gelde gezeichnet wird, so werden doch durch Ausschluß der meisten nicht voll gezahlten Aktien vom Börsenverkehr einige Übelstände vermieden. Denn die

<sup>1</sup> Bgl. hierzu wiederum die "Leitenden Gefichtspunkte".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausnahmsweise werben an der Berliner Börse nicht voll bezahlte Bersicherungsaktien sowie gesehmäßig liberierte Aktien zur Notierung zugelassen.

Log, Emiffionsgeschäft.

auf Aftien lastende Einzahlungspslicht hat sich disher in allen Krisen als gefährlich gezeigt, weil bei Aftien die Zahlungstermine selztener als bei Anleihen sest angegeben sind, vielmehr meist nach Bedürfnis der Gesellschaft in den Zeiten angesetzt werden können, wo jedermann Geld nur schwer aufzubringen vermag, die Gesellschaft sowohl wie die Aktienbesitzer. Ferner ist es unvermeiblich, daß, wenn die späteren Katenzahlungen auf Aktien nicht rechtzeitig erfolgen, Berzugszinsen gesordert werden oder die bereits geleisteten Einzahlungen verfallen.

Wenn sich bagegen ein beutscher Aktiensubskribent einen Teil bes nötigen Gelbes durch Lombardierung ober Reportierung der zugeteilten Stücke bei Dritten schafft, so kommt wenigstens das Konsortium und durch dieses die Aktiengesellschaft zu Gelbe<sup>1</sup>, und der Subskribent kann bei seinem Banquier, wenn er die Stücke in dessen Depot legt, nach Bequemlichkeit seine Schuld durch Abzahlung begleichen.

Außer bem ersten bisher erwähnten Erforbernis der Vollzahlung begegnen wir einer Reihe von Bestimmungen, wie sie als Resultat kaufmännischer und juristischer Erwägungen bereits unter den Sinstührungsbedingungen für ausländische Anleihen zur Darstellung geslangt sind.

Die Zahlstelle in Berlin wird auch hier als Regel geforbert, der Prospekt muß hierüber und über die bisher erzielten Dividenden des Unternehmens, auf längstens fünf Jahre zurückgerechnet, Auskunft geben. Entsprechend analogen Bestimmungen bei den früher betrachteten Fällen muß im Prospekt Angabe des Errichtungsvertrags oder der Ronzession bezw. des Privilegiums der Aktiengesellschaft und ihrer rechtlichen Natur als solcher sowie des Tages der Sintragung in das Handelsregister enthalten sein und hiefür beglaubigtes Beweismaterial dem Börsen-Rommissariat unterbreitet werden. Sebenso wie in den anderen disher erwähnten Fällen muß des weiteren der Prospekt die Abschnitte der Aktien angeben und mitteilen, ob solche auf Inhaber oder Namen lauten.

Außer dieser Gruppe von Anforberungen, die alle nichts Neues bieten, muß bei Aktienemissionen — und zwar in Übereinstimmung mit dem beim Börsen-Kommissariat einzuliefernden Statut und letzen Geschäftsbericht — im Prospekt Gegenstand, Zweck, Domizil und Dauer der Gesellschaft und das Geschäftsjahr derselben mitgeteilt

<sup>1</sup> Soweit nicht die Emissionshäuser auf Grund privater Berabrebung ben Substribenten Krebit gemähren.

werben. Im übrigen soll ber Emittent im Prospekte Auskunft geben über folgende Punkte: Höhe des Gesamtkapitals sowie der in Rede stehenden Emission, Verhältnis der verschiedenen Gattungen von Aktien zueinander in Bezug auf Dividendenzahlung und etwaige Liquidation, Rechtsverhältnis etwaiger Genußscheine, Höhe der Hypotheken= und Obligationsschulden, Tilgungsart derselben und Fälligkeitstermine, Tilgungsart der Aktien, statutarische Grundsätze der Bilanzierung und der Gewinnverteilung. Der Vorstand und die Mitglieder des Aussichtsrats müssen jedenfalls genannt werden, damit der Käufer weiß, welche Versönlichkeiten hinter der Unternehmung stehen.

Außer diesen Punkten muß aber im Prospekt noch all das regelmäßig dem Bublikum mitgeteilt werden, mas nach den Erfahrungen ber Jahre 1853 — 57 und 1871/72 sich als schädlichste Gründermanipulation bewiesen hatte, nämlich etwaige Rechte ber ersten Zeichner oder sonstige Bezugsrechte, sowie ferner andere "besonders wichtige ober ungewöhnliche Bestimmungen bes Statuts". Vor allem aber foll, wenn etwas von bunkler Vergangenheit in der Gründung steckt, dies baburch zur Kenntnis bes Publikums gelangen, daß, in Anlehnung an die Artikel 209 b und 209 g des Aktiengesetes vom 18. Juli 1884, im Prospekt jeder zu Gunften einzelner Aktionäre bedungene besondere Vorteil, alle von Aktionären nicht in bar gemachten Ginlagen, die von der Gesellschaft übernommenen Vermögensstücke, der Gründungsaufwand famt ber "Gründererklärung" bes Artikels 209 g bem wefent= lichen Inhalt nach und mit Namensnennung wiedergegeben werben muffen 1. Die Wirkung dieser Bestimmung ist, daß vor Emissionen folche Sonderrechte privatester Natur, wenn sie bestanden, möglichst aus der Welt geschafft werden. Oft opfern die Emittenten im eigenen wohlverstandenen Interesse einen erheblichen Teil ihres Gewinnes, um Bevorrechtete zum Verzicht auf ihre Rechte zu vermögen. ist übrigens, daß das Börsen = Kommissariat sich vorbehält, von Ber= öffentlichung der besonderen Gründungsvorgänge Dispens zu erteilen, falls "feit Gründung der Gesellschaft bereits ein Betriebsjahr verfloffen ist und die Bilanz diefes Betriebsjahres mit hinreichend specifizierten Ziffern und' mit Gewinn- und Berluftconto im Prospekt publiziert wird.

Dies sind die Anforderungen, welche die Berliner Börse an eins zuführende Aktien stellt. Nicht alle übrigen Börsen Deutschlands sind

<sup>1</sup> Außerbem muffen im Prospette bie Geschäftsresultate ber beiden letten ber Gründung vorhergegangenen Jahre angegeben werben.

indes verpflichtet, gleich strenge Anforderungen an neu einzuführende Werte zu stellen, was wichtig ist, da gerade Industrieaktien vielsach an Provinzialbörsen gehandelt werden. Alle Anforderungen der Börse aber lassen diejenigen Gründungen unberührt, deren Aktien nicht in den öffentlichen Verkehr gebracht, sondern privatim verkauft werden. Sine Sicherheit endlich auch vor den Bestimmungen des deutschen Aktiengesetzes liegt dann vor, wenn die Aktien von im Auslande errichteten Gesellschaften an deutschen Plätzen zur Zeichnung aufgelegt werden, ohne daß eine Börsennotiz in Deutschland erstrebt wird. Auch für diese letzte Möglichkeit hat die Praxis in den jüngstvergangenen Jahren mehrsach Beispiele geliefert.

Über die Abweichungen, welche sich gegenüber dem Gründungs= geschäfte in dem Falle ergeben, daß ein Bank-Konsortium bei Ber= mehrung bes Kapitals einer bestehenden Aktiengesellschaft mit= wirkt, ist verhältnismäßig nur wenig hinzuzusügen.

Die Mitwirkung einer Bank kann für biefen Zweck oft gang entbehrt werben. Wenn ber betreffende Aktienverein die Sicherheit hat, daß alle neuen Aftien zu dem von der Generalversammlung be= schlossenen Mindestkurse i sofort bezogen werden, so genügt, nachdem bie Kapitalvermehrung beschloffen und diefer Beschluß ins Handelsregister eingetragen ift, eine öffentliche Bekanntmachung ber Gefell= schaft, in welcher sie zum Bezug der neuerdings auszugebenden Aktien einladet und je nach ihrem Bedürfnis festsett, daß ber Kaufpreis auf einmal oder in verschiedenen Terminen 2 entrichtet werde. wird die Mitwirkung einer Bank bann erforberlich, wenn es barauf ankommt, zu einem naheliegenden Termine größere Summen mit Sicherheit aufzubringen — fo z. B. wenn die Gefellschaft ben burch die Neuemission erlangten Betrag zu sofortigen Anschaffungen benötigt ober wenn die neu ausgegebenen Aktien sofort an der Borfe eingeführt werden sollen — in welchem Falle Vollzahlung zu leisten ist — ober wenn es überhaupt unsicher erscheint, ob die Neuemission durch Bemühungen ber Gesellschaft allein unterzubringen ist.

Eine von den vielen Formen, in welchen der erste Akt der Operation, der Übernahmevertrag, zu stande kommt, ist alsdann die, daß das Bank-Konsortium die gesamte Neuemission gegen Zahlung

<sup>1</sup> Bgl. Aft.-Ges. v. 18. Juli 1884, Art. 215a Abs. 2.

<sup>2</sup> Ratenzahlung ift in biefem Falle auch in Deutschland fehr gebräuchlich.

eines verabrebeten Preises übernimmt und sich verpflichtet, zunächt benjenigen, welchen ein Bezugsrecht zu festem Kurse zusteht, die Aussübung desselben möglich zu machen, alle etwa nicht bezogenen Aktien aber frei verwertet. Für den gesamten übernommenen Betrag ist natürlich der Anschaffungsstempel zu entrichten.

Die Ausübung der Bezugsrechte geschieht dann derart, daß die alten Aktien, auf welche Bezugsrechte entfallen, zur Abstempelung bei der Gesellschaftskasse oder den Kassen der beteiligten Banken einsgereicht werden, wobei regelmäßig mindestens ein Teil des Kaufspreises bereits zu entrichten ist.

Soweit die Bezugsrechte nicht ausgeübt werden oder solche überhaupt nicht bestehen, übernimmt das Bank-Konsortium die neuen Aktien.

Was die Organisation dieses Übernahme = Syndisats sowie der Unterbeteiligungen, das zweite Stadium des Geschäfts, andetrifft, so herrscht auch hier das Bestreben vor, den Verkauf an der Börse ein beitlich zu regeln und gegen Einstüsse anders Interessierter zu sichern. Sin nicht seltener Fall ist, daß das Konsortium den Bezugsberechtigten andietet, die von ihnen bezogenen jungen Aktien mit zum Verkaufe an die Börse zu bringen, und dieselben anderseits verpslichtet, wenn sie ihre Stücke vom Verkause ausschließen wollen, dieselben bis zur Abwickelung des Geschäfts zu deponieren und dadurch die ernsthafte Absicht des Anlage-Besiges zu verbürgen.

Für neu auszugebende Aftien ist natürlich der Effektenstempel von 1/2 Prozent zu entrichten, der je nach Lage des Falles von verschiedenen Parteien gezahlt und verschieden überwälzt wird. Gefellschaft felbst hat bei großen Neuemissionen nicht immer Luft, ben Stückestempel birekt zu übernehmen, da sie biese und andere Kosten der Neuemission nicht aus dem bei der Begebung von ihr erzielten Aufgeld bestreiten darf, vielmehr letteres ungeschmälert dem Reserve-Wollte sie aber den Stempel aus ihren fonds zuführen muß. laufenden Ginnahmen bestreiten, so schmälert dies gerade bann die Jahresbivibende, wenn man Abnehmer für die neuen Aktien braucht. So ift benn da, wo die Aktienvermehrung ohne Mitwirkung von Banken gefchah, mitunter von den Räufern, z. B. den bezugsberechtigten Aftionären, ber Stempelbetrag übernommen worden, ben fie leicht tragen konnten, wenn sie die jungen Aftien erheblich unter dem Marktpreise der alten erwarben; wo aber ein Bank-Konfortium mitwirkt, erbietet sich bieses meist ben Stempel zu tragen und sucht sich in ber Differenz zwischen

bem Übernahme = und bem Berkaufspreise ber neuen Aktien zu entschäbigen.

Außer dem Anschaffungsstempel bei der Übernahme und dem Stückestempel ist natürlich wiederum, wie in allen bisher betrachteten Fällen, eventuell der Anschaffungsstempel bei Abgabe von Unterbeteiligungen und ebenso beim Vertrieb der Aktien durch das Konstortium an das Publikum für die verkauften Beträge zu entrichten, ohne daß jedoch in dieser Hinsicht Besonderes zu bemerken wäre.

Was im allgemeinen das lette Stadium, den Vertrieb der bei einer Kapitalvergrößerung burch ein Konfortium übernommenen Aktien, anlangt, so ist hier hinsichtlich bes Ginführungsprospektes zu bem über Einführung von Aktien überhaupt Gesagten nur noch hinzuzufügen, daß außer den bereits erwähnten Erfordernissen bei einer Rapitalerhöhung die Ermächtigung zu berfelben sowie das Datum ber Eintragung sowohl bes Erhöhungsbeschlusses als ber ausgeführten Erhöhung in bas Hanbelsregister, endlich auch ber 3med ber Maßregel bargethan werden muß. Daß sich in letterer Beziehung bie Gefellschaften, welche zur Rapitalerhöhung schreiten, ihre Aufgabe oft recht leicht machen, ist ein neuerdings häufig beklagter Übelstand. Es erscheint jedoch in der Praxis nicht immer möglich, dem Bedürfnis nach ausführlicherer Motivierung der Kavitalerhöhung zu entsprechen. ba thatfächlich geheim zu haltende Betriebsveränderungen oder ledig= lich die Erwägung, daß ein Konkurrenzunternehmen, von dem man fich nicht überflügeln lassen will, seine Mittel verstärkt hat, ausschlaggebende und oft berechtigte Motive ber Kapitalerhöhung sein können: Gründe, die sich ihrer Natur nach nicht für die Offentlichfeit eignen.

Was die Fixierung des Verkaufspreises angeht, so ist dieser allerbings durch den Kursstand der alten Aktien des betreffenden Unternehmens im allgemeinen bedingt. Als unsicheres Schähungselement kommt jedoch jedenfalls, wenn die neuen Aktien noch nicht an der nächstighrigen Dividende voll teilnehmen, die Höhe des Betrages, um welchen die neuen schlechter als die alten Aktien gestellt sind, in Bestracht. Des weiteren ist aber der Kurs der alten Aktien eine Größe, die sich unter Umständen namhaft beeinslussen läßt, und gerade wenn Finanz-Konsortien dei einer Kapitalvermehrung mitwirken, ist der Fall sehr häusig und die Möglichkeit oft gegeben, daß der Kurs der alten Aktien im Augenblick der Neuemission künstlich getrieben wird, während die Kapitalvermehrung schließlich keineswegs immer zu einer Erhöhung der auf die einzelnen Aktien entfallenden Rente führt.

Ob Mißbräuche in dieser Hinsicht auf dem Wege der Gesetzgebung verhindert werden können, wage ich nicht zu entscheiden.

Man hat allerdings Veranlassung, in diesem Falle dem Terminshandel Aufmerksamkeit zu widmen. Es ist wohl kaum ohne Einfluß, ob die alten Aktien zur Zeit der Kapitalvergrößerung auf Zeit oder per Kasse gehandelt wurden. Es wäre aber erst auf Grund eingehender Materialstudien zu untersuchen, ob mehr Kursbeeinstussungen dann vorgekommen sind, wenn während der Kapitalvergrößerung die alten Aktien Gegenstand von Zeitgeschäften waren oder nicht. Voraussagen läßt sich das Resultat einer solchen Untersuchung nicht.

Eine Verschärfung des Aktienrechts bezüglich der Kapitalvermehrung wäre ebenfalls fehr schwierig, will man anders es vermeiben, die gesamte Entwickelung der Aktienvereine wesentlich zu lähmen. bisherige Gesetzgebung giebt allerdings keine hinreichende Rautel. Denn wenn auch eine Zusicherung von Bezugsrechten, welche vor bem Befchluffe einer Erhöhung bes Grundkapitals erfolgt, ber Gefellichaft gegenüber rechtlich unwirksam ift, so spricht nichts bagegen, baß, im Erhöhungsbeschluß selbst, bie alten Aftionare sich ein Bezugsrecht unter dem Tageskurs sichern, und der bloße Wunsch, an diesem Agio zu verdienen, bildet für eine ausschlaggebende Gruppe von Aftionären mitunter die einzige Veranlaffung zum Erhöhungsbeschluß, auch wenn die Maßregel weber durch die Interessen der Gesellschaft geboten ift noch von den leitenden Organen des Aftien = Vereins gewünscht wird. Jebenfalls find die bei Rapitalerhöhungen möglichen Migbräuche, besonders da, wo Konsortien mitwirken, gegenwärtig der wundeste Punkt ber Emissionsthätiakeit.

Mit den vorgeführten Typen sind keineswegs alle oder auch nur die wichtigsten Fälle der Emissionsthätigkeit erschöpft. Indes sind die Abweichungen, welche beim Vertriebe von Bankaktien, bei der Sinsführung von ausländischen Industrieaktien, von Obligationen und Pfandbriefen verschiedenster Art, endlich von Sisenbahnpapieren in Betracht kommen, sämtlich nicht prinzipieller Natur und nach dem bisher Gesagten meist einsach nach Lage des Falles zu verstehen.

Bliden wir zum Schlusse auf die wissenschaftlichen Ausgangspunkte dieser Untersuchung zurück, so galt es zu zeigen, daß im Emissionsgeschäft nicht die Entgegennahme und das Ausleihen von Geldern, also Kreditnehmen und Krediterteilung, als Ziel des Bankbetriebes erscheint, sondern daß, wenn die Bank selbst in

Vorschuß tritt, es sich bloß um die vorübergehende Übernahme eines Risitos handelt und daß der eigentliche Endzweck der Emission darin besteht, die übernommenen Wertpapiere und damit das Risiko abzustoßen.

Ganz neuerdings entwickeln sich nun auch Formen des Emissionssgeschäfts, welche einen anderen Grundgebanken verwirklichen, und es bleibt abzuwarten, wie weit diese neuesten Versuche Erfolg haben werden.

Gleichwie nämlich die landwirtschaftlichen Kreditinstitute bei Ausgabe ihrer Pfandbriefe selbst als Schuldner zwischen den Kavitalisten und ben Grundbesitzer treten, so haben sich — soviel bekannt nach amerikanischem Muster - sogenannte Trust-Investment= ober Omnium-Gesellschaften gebilbet; beispielsweise auf bem Kontinent ein Anleiheinstitut in Genf. Diese Banken übergeben nicht die von bem Anleiheschuldner übernommenen Papiere dem Publikum, sondern behalten biefelben in Berwahrung 1 und emittieren auf Grund diefer Sicherheiten ihre eigenen Obligationen, welche einerseits durch die bafür hinterlegten Anleihetitel, andererseits durch das Stammververmögen der selbsthaftenden Bank gesichert sind. Der Gewinn ber Bank besteht barin, daß die berart boppelt garantierten Obligationen zu einem Zinssatz ausgegeben werben, welcher niedriger ist als ber ber verpfändeten Schuldscheine. Der gleiche Zweck, wie ihn die Affociation 3. B. ber türkischen Staatsgläubiger, ber Besiter einiger nordamerikanischer Gisenbahnwerte, wie ihn ferner unvollkommen die Bestellung einer Kautionshypothek und Erekutionsvollmacht zu Gunften einer Bank bei Vartial-Sypothekarobligationen verfolgt, die Geltendmachung bes Forberungsrechts gegenüber bem Schuldner, die Ausübung bes Stimmrechts bei Aftienvereinen, also bie rechtliche und wirtschaftliche Macht, an einer verantwortlichen Stelle zu konzentrieren, wird am wirksamsten in bieser modernsten Entwicklungsform ber Emissionsbanken erreicht. Diese Trust-Gesellschaften haben in England in letter Zeit überraschend sich vermehrt2, mährend in Deutschland ber Einführung biefes Typus bisher bie Borfdriften ber Aftiengesetnovelle von 1884 über Bilanzaufstellung und über bas Verfahren bei Unterbilanzen erhebliche Schwierigkeiten bereitet haben.

<sup>1</sup> Dber geben fie einem vertrauensmürdigen Unparteiischen in Depot.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der englische Economist widmete diesen Instituten 1889 eingehendste Beachtung und giebt an, daß in England seit Ansang 1888 bis April 1889 allein 34 solche Institute mit insgesamt 34½ Mill. Pfd. Sterl. Kapital begründet wurden. Bgl. Ar. 2380 vom 6. April 1889.

Betrachten wir unbefangen solch ein "Omnium", so werden wir recht lebhaft an die einst bei Gründung des Crédit mobilier gehegten Pläne erinnert. Ob wegen dieses Anklangs auch der jezigen Wiederkehr ähnlicher Typen gegenüber eine schlechthin abslehnende Stellung einzunehmen ist, scheint zweiselhaft. Die Englänsder wenigstens haben dies nicht gethan.

Aber auch wenn man sich barauf beschränkt, bloß die Bebeutung berjenigen Entwicklung des Emissionsgeschäftes zu würdigen, welche sich bereits vollzogen hat, so wird man nicht umhin können, den bisher besonders in Laienkreisen üblichen Standpunkt zu verlassen. Es handelt sich nicht mehr um einen Geschäftszweig, dem gegenüber man fragt, ob er im allgemeinen wünschenswert und nützlich sei, sondern um eine Thatsache, um einen Machtsaktor, dessen Ginsluß sich nicht bloß auf das Bankwesen beschränkt.

Die Macht, welche die Emissionshäuser gegenüber den Anleihesschuldnern und Aktienvereinen repräsentieren, beruht vor allem auf der straff einheitlichen Organisation der Syndikate. Es soll nicht behauptet werden, daß diesenige Syndikatsform, welche als die in Deutschland herrschende bezeichnet wurde, eine ursprünglich deutsche Schöpfung ist; vielmehr sprechen manche Anzeichen dafür, daß außeländische, vermutlich französische Muster für Deutschland maßgebend waren. Soviel ist aber sicher, daß die Konzentration der gesamten Kapitalmacht in der Hand des an der Spize eines Syndikatsstehenden Instituts da von selbst zur Notwendigkeit wurde, wo es galt, dem deutschen Kapital im Konkurrenzkampfe mit anderen Nationen, welche sich bereits früher an demselben Plaze sestgeset hatten, ein achtunggebietendes Auftreten zu sichern.

Legt man sich die Bebeutung der Finanzsyndikate für die volkswirtschaftliche Theorie klar, so zeigt sich auf den Gebieten, wo diese Mächte herrschen, eine wesentlich vom Gedanken der freien Konkurrenz abweichende Grundstimmung.

Es wurde versucht nachzuweisen, daß die Bestimmungsgründe der Preisdildung unter dem Einfluß dieser Kapitalvereinigungen sich wessentlich anders darstellen, als bei freiem Wettbewerd der einzelnen Menschen und sehlender Staatsintervention an sich zu vermuten wäre.

Wir sahen weiter, wie beim internationalen Anleihegeschäft 3. B. gar manchmal Goldversendungen erfolgen, welche den als felsenfest angenommenen Gesetzen der Wechselkurse widersprechen. Die Arbitrage und die kleine Börsenspekulation, welche sonst als Kontrollinktanzen

im Geldverkehr wirken, sehen sich alsdann von den mächtigen Syndistaten beiseite geschoben und außer Funktion gesetzt, wenn es deren Interessen erheischen.

Ein ferneres Ergebnis der bisherigen Betrachtung für die Theorie ist, daß die herkömmliche Unterscheidung zwischen Warenwechseln und Finanzwechseln und die Vorstellung, als ob die ersteren durch gesunde Verkäuse, die letzteren durch künstliche Machinationen zu entstehen pslegen, hinwegfällt; denn wenn ein Bankhaus übernommene Wertspapiere weiterverkauft und auf den Erlös trassiert oder wenn es bei Übernahme der Anleihe den Kauspreis durch Accepte deckt, so hans belt es sich ebenso um den Umsatz der diesem Geschäftszweig eigenstümlichen Waren wie bei Getreides oder Baumwollwechseln, trotzem auf dem betreffenden Wechsel vielleicht nur Banquierunterschriften stehen.

Aber nicht allein vom theoretischen, sondern auch vom praktischen Standpunkte zeigt sich genug bes Befremblichen.

Wer wird die Kontrolle übernehmen, nachdem durch die neueste Entwicklung die Wachtvollkommenheit und damit auch die Verantwortlickeit der führenden Banken sich so wesentlich gesteigert hat?

She wir an diese Frage herantreten, wäre es wünschenswert, ein ziffermäßiges Bild über die Entwicklung der Emissionsthätigkeit zu gewinnen. Leider ist dies aber fast unmöglich.

Trogdem jeder durch die Erfahrung als ersten Sindruck wahrnimmt, daß die Emissionsthätigkeit eine Art Saisonindustrie ist,
welche in Pausen von mehreren Jahren, regelmäßig sogar von einem
Jahrzehnt, stets von neuem einen sieberhaften Aufschwung nimmt, bis
nach Übertreibungen ein Sturz der Werte herbeigeführt wird und
Jahre der Entmutigung solgen, so ist es doch bis jett nicht möglich,
genau zissermäßig nachzuweisen, wieviel annähernd die Summen der
Wertpapiere betragen, welche einem Markte innerhalb einer bestimmten
Frist zugeführt werden. Wer die diesbezüglichen Zusammenstellungen
nach den Quellen prüft, entdeckt sosori ihre Unzulänglichkeit.

Nur in den seltensten Fällen ist bekannt, wieviel von einer der großen, gleichzeitig an mehreren europäischen Plätzen aufgelegten Ansleihen gerade in Deutschland zugeteilt worden ist, wieviel ferner von den in Berlin berücksichtigten Zeichnungen im Auftrage von schweizerischen, russischen, österreichischen, belgischen, niederländischen und standinavischen Kunden erfolgt sind. Wenn ferner nach einigen Emissionen man sofort eine Überfüllung der Börse mit neuen Werten

fonstatieren will, so ist zu bebenken, daß zunächst bei erfolgreichen Emissionen bie neu eingeführten Werte nicht an bie Borfe, sonbern an die letten Käufer abgesett werden, daß aber im gegenteiligen Falle das Verhältnis, wieviel von einem Lapiere die Privatleute und wieviel die Börsenspekulanten besitzen, nur sehr schwer ermittelt und stets nur für jedes einzelne Vavier von einigen Kachleuten für einen gegeben Augenblick beurteilt werden kann. Gin weiterer Irtum ift, daß man fich vielfach infolge ber üblichen Statistik vorstellt, es finde da eine Überfüllung des Marktes mit Wertpapieren statt, wo oft nur ein Besitwechsel, ein Tausch vorliegt. Wenn 3. B. ein bestehendes Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird und die Aftien an die Börse gelangen, muffen die zum Ankaufe ber Aktien erforderlichen Mittel allerdings von einer Anzahl Subskribenten aufgebracht werden. Anderseits wird aber burch ben Kaufpreis. welcher bem Vorbesitzer, und durch den Gewinn, welcher den Banken zufällt, wieber ein ebenso großer Teil bes nationalen Bermögens, welcher bisher an eine Verwendungsart gebunden mar, freigesett vielleicht frei zur Aufnahme von Wertpapieren. Die Umgründung einer bestehenden Unternehmung bewirkt also, vom Standpunkt der gesamten Volkswirtschaft aus gesehen, nur eine vorübergehend größere Belastung ber Borfe mit Wertpapieren, auf die Dauer aber nicht viel mehr als einen Besitwechsel, bei welchem verschiedene Mittels= personen einen Zwischengewinn zurudbehalten 1. In biefer Berschiebung ber Anlageart bes Bermögens und bem Anreiz, bei folchen Umwäl= zungen innerhalb ber Volkswirtschaft seinen Teil am Gewinn mitzuerhaschen, liegt das Gefährliche ber Gründungs- und Emissionsperioden ebensosehr begründet als in dem oft hervorgehobenen Umstande, daß bei solcher Gelegenheit vielfach "filtive Werte" geschaffen merben.

Doch wenn in bieser Schrift barauf verzichtet wurde, Schlüsse aus ben Ziffern ber jüngsten Emissionsthätigkeit zu ziehen<sup>2</sup>, um nicht burch bieselben irre zu führen, so soll beshalb nicht ber Frage aus-

Die oben entwickelte Auffassung sindet sich bestätigt in dem sehr klaren Artikel des englischen Economist vom 15. Juni 1889 S. 761 "The half year's new capital commitments".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Als das einzig Mögliche erscheint die nüchterne Wiedergabe der absoluten Ziffern der Emissionen, da dies Urmaterial sich einmal nicht zu methobisch befriedigender Berarbeitung eignet.

gewichen werben, welche Bebeutung benn bie Emissionsthätigkeit vom praktisch wirtschaftspolitischen Standpunkt aus hat.

Welche Tragweite legen die Schöpfer der Syndikatsorganisationen bem Emissionsgeschäft bei?

Einer der bedeutendsten Berliner Finanzmänner bemerkte mir einmal, sein Beruf werde von der socialen Frage, die man sonst als Wichtigstes in der wirtschaftlichen Entwicklung betrachte, nicht berührt: die Emissionsbanken stünden derselben neutral gegenüber. Vielleicht könnte man hierauf antworten, die großen Emissionshäuser fühlen die gesellschaftliche Umgestaltung nicht an sich, aber sie sind das Werkszeug, dieselbe durchzusühren.

Denn wenn wir wirklich in einer Periode der Umwälzung überkommener Betriebsformen stehen, so ift kein Zweifel, bag die Mitwirkung der Banken bei Begründung großer Aktienunternehmungen zur ausschließlichen Ausnutzung von Patenten, sowie bei Umwandlung privater Betriebe in die Aftienform ober bei Vergrößerung der Mittel bestehender Aftienvereine das Emporkommen des Großbetriebes gegenüber den kleinbürgerlichen Erwerbswirtschaften bedeutend erleichtert und beschleunigt. Der Leiter eines einflugreichen Berliner Bankhauses, in bessen Hand zeitweilig die Verfügung über so gewaltige Summen ruht und unter beffen Willen infolge einer Syndikatsorganisation so viele Machtfaktoren sich beugen müssen, wirkt - ohne daß er es will und empfindet — felbst dahin, alte Unternehmungen, die nicht mehr mit großartiger geleiteten und vermögender ausgestatteten Betrieben konkurrieren können, auß den Angeln zu heben. jeder Aktiengesellschaft, die da begründet wird, wo bisher patriarchalisch ein Einzelunternehmer inmitten seiner Arbeiter schaltete und waltete, nimmt das Arbeitsverhältnis immer mehr einen rein geschäfts= mäßigen Charafter an. Denn zwischen ber Arbeitermasse und ben verantwortlichen Organen von Aktionären, die ihre Anteile zu hohen Kursen erstanden haben und denen vor allem eine angemessene Divibende wichtig erscheinen muß, treten naturgemäß alle Gefühle hinter rechnerischen Rücksichten zurück.

Unwillfürlich wird die Erinnerung daran rege, wie Mitte unseres Jahrhunderts sich die öffentliche Meinung für die Aftiengründungen in Frankreich und Deutschland vor allem deshalb begeisterte, weil diese Associationen ein Mittel zur Ausgleichung der Verschiedenheit der Vermögen und Betriebe, eine Unterstützung der wirtschaftlich Schwachen gegenüber den damals mächtigsten Privatleuten werden

würden 1. Ist es ein Unglück, wenn die Dinge anders kamen, als man erwartete?

Sar mancher mag es mit Bangen und Angstlichkeit beobachten, daß wir vorläufig nicht zu beurteilen vermögen, in welche Bahnen die Entwickelung führt, inmitten der wir stehen und durch die Emisssionsbanken weitergetrieben werden.

Es wurde bereits angebeutet, daß es sich nach den bisherigen Erfahrungen wohl kaum empsiehlt, durch Verschärfung der Aktiengesetzgebung es mehr als disher zu erschweren, daß Fadriken, Bergwerke und Hütten von Syndikaten zu Gründungszwecken zussammengekauft werden. Denn gelingt dies in Deutschland, so giebt es draußen jenseits der deutschen Grenzen noch genug Gelegenheit, die Macht der großen Vermögen hierzu zu benutzen. Und wenn die Leitung eines Industriezweigs durch unsere ausländischen Konkurrenten mit Hülfe der großen Finanzmächte in wenigen Händen vereinigt und von einer Stelle aus zielbewußt der gesamte Weltmarkt beeinflußt wird, dann wird schon der Selbsterhaltungstried auch Deutschland, solange sein Außenhandel nahezu sechs Milliarden umsetz, zwingen, nicht mit zersplitterten Kräften, sondern unter einer einheitlichen Leitung den Kampf auszunehmen, mag nun die Aktiensorm oder eine andere Rechtsgestaltung die Handhabe bieten.

Doch wir wollen uns nicht in die ferne Zukunft verlieren, sons bern uns nüchtern auf die Gegenwart und die Bedürfnisse der Gegenswart beschränken. Fragen wir also: Welche Garantieen sind in Deutschland möglich und erforderlich, daß die in den Emissionssyndistaten liegende Macht nicht mißbraucht, daß die Verantwortlichkeit, welche der Besitz solcher Macht mit sich bringt, der nötigen Kontrolle unterstellt werde? Hier ist es unbedingt notwendig, zu unterscheiden zwischen den Emissionen ausländischer Werte, insbesondere durch die internationalen Anleihesyndikate, und anderseits den deutschen Emissionen, insbesondere von Dividendenpapieren.

Gegenüber letzteren, nämlich den inländischen Gründungen und den Kapitalvergrößerungen, haben unbedingt die Presse sowohl wie Privatbanquiers nicht nur die Pflicht, sondern auch — wenn sie wollen — in den meisten Fällen die Möglichkeit, auf Grund der zu Gebote stehenden Informationen den Privatkapitalisten zu beraten und vor

<sup>1</sup> Auch zur Propaganda für ben Crédit mobilier wurden Wendungen der socialen Resormbewegung verwertet. Bgl. R. Ehrenberg, Die Fondsspekulation und die Gesetzgebung. Berlin 1883. S. 116 ff.

unvorsichtigen Handlungen zu warnen. Sine Warnung besteht freilich nicht darin, daß eine Zeitung, welche die Prospekte jeder Gründung im Annoncenteile abdruckt und in eingestreuten Mitteilungen für diesselben Stimmung macht, gleichzeitig, um ihr Gewissen zu retten, in den Leitartikeln und Börsenberichten Worte des Entsehens über die Zunahme der Emissionsthätigkeit bringt und ab und zu den Sinsturz der Welt verkündigt, der dann bisweilen nicht eintritt. Viel überzeugender wirkt auf das Publikum ein konsequentes Handeln und eine sachliche Kritik und Zergliederung der in dem Emissionsprospekt enthaltenen Angaben. Dies läßt sich, wie das Beispiel einiger in dieser Beziehung sehr tüchtig geleiteter deutscher Blätter deweist, sehr wohl da durchsühren, wo nicht speciellste Lokalkenntsnis sür Beurteilung des Werts des betressenden Papieres Borausssehung ist.

Zu ben Gründen, die in der Natur der Sache liegen und es begreiflich machen, weshalb gerade bei inländischen Gründungen und auch bei Emissionen deutscher festverzinslicher Anleihen die Presse und die Banquiers, wenn sie unparteiisch sein wollen, zur Kritik bestähigt erscheinen, kommt noch hinzu, daß den besonders mit Aktiensemissionen beschäftigten Firmen regelmäßig sehr einslußreiche und mindestens ebenso gut informierte Interessenten und Unparteiische aegenüberstehen.

Viel schwieriger ist es, gegenüber großen ausländischen Anleihen ober auch ausländischen Gründungen beratende Instanzen für den beutschen Kapitalisten zu schaffen. Es soll burchaus nicht geleugnet werden, daß es in Deutschland eine große Bahl achtenswerter und völlig makellos bastehender Zeitungsorgane giebt, welche mit bem besten Willen redigiert werden, ihre Leser auch in Börsenangelegen= heiten gut zu beraten, und daß die Mehrzahl der Privatbanquiers, selbst wenn sie durch Unterbeteiligungen, dauernde Geschäftsverbin= dungen oder Inanspruchnahme von Krediten dem Emissionskonsortium verbunden sind, bennoch nach bestem Wissen und Gewissen ihren Runden beim Ankauf von Effekten zur Seite stehen: aber hier genügt gewöhnlich nicht bloß ehrlicher, guter Wille und Unabhängigkeit bes Charakters, um ein sachverständiges Urteil abzugeben. Und gerade ein Banquier, eine Zeitung, welche in weitestgehender Vorsicht überall ba, wo sie nicht genügend informiert sind, unaufhörlich vom Ankaufe auch vortrefflicher ausländischer Papiere abraten, diskreditieren sich selbst und werben nicht beachtet, wenn sie ihre gewohntermaßen un= fritischen Kassandrarufe auch bei wirklich bedenklichen Geschäften ertönen lassen. Gegenüber den englischen Fachorganen sind die deutschen und auch die französischen vielsach dadurch im Nachteil, daß durch die weite Verbreitung des englischen Handels den Londoner Zeitungen und Banquiers eine thatsächlich genaue Information auch über die entserntesten Gegenden viel mehr erleichtert wird. Nur wenige deutsche Zeitungen sind in der Lage, diesen Nachteil dadurch aufzuwiegen, daß sie ihren Börsenredakteuren genügende Summen zur Versügung stellen, um einen selbständigen Nachrichtendienst mit den Ländern, die Anleihen aufnehmen, zu unterhalten und der Verssuchung zu widerstehen, die Mitteilungen des Emissionshauses und von inspirierten Korrespondenzen zu den ihrigen zu machen.

Solange aber, bis die Mehrzahl ber beutschen Zeitungen und Privatbanquiers nach sachverständigen und zugleich unparteilschen Insformationen sich über ausländische Werte ihr Urteil zu bilben vermögen, bleibt die hauptsächlichste Garantie die Kontrolle der Einführungsprospekte, deren Wichtigkeit übrigens auch gegensüber inländischen Emissionen sehr erheblich ist.

Es ist vollsommen zu billigen, daß, abgesehen von wenigen Ausnahmen, wie der Forderung einer Berliner Zahlstelle, sich die vom
Berliner Börsen-Kommissariat festgestellten Grundsäte der Prüfung
von Einführungsprospekten darauf beschränken, die formelle Richtigkeit einer Anzahl von Angaben zu kontrollieren, und es dem Käufer
überlassen, sich selbst ein Urteil über den sachlichen Wert der Essekten
nach den gegebenen Mitteilungen zu bilden. Soll anders betress der
Zulassung von Werten zur Börsennotiz der jetzige Grundsatz der
Selbstverwaltung beibehalten bleiben, so ist diese Beschränkung auf
die rein sormelle Kontrolle das einzig Mögliche<sup>1</sup>, da nur so der eine wie
der andere behandelt wird und eine regelrechte Beweisssührung möglich
ist<sup>2</sup>, während von dem Augenblicke an, wo die Börse bei Zulassung

<sup>1</sup> Dieselbe Ansicht vertreten für England R. E. Melsheimer und B. Laurence, The law and customs of the Stock Exchange. 2. ed. London 1884. S. 137, 138. Bgl. auch G. R. Gibson, The stock exchanges of London, Paris and New York. Rew York/London 1889. S. 37, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bielleicht könnte jedoch unter die "Leitenden Gesichtspunkte" folgender Grundsat aufgenommen werden, den die Lendoner Börse als Nr. 61 der Rules and Regulations for the conduct of business on the stock exchange aufstellt: "The Committee will not recognise new bonds, stock or other securities, issued by any foreign government that has violated the conditions of any previous public loan raised in this country, unless it shall appear to the committee that a settlement of existing claims has been assented to by the general body of bondholders" etc.

von Effekten eine materielle Kontrolle des Werts der neu einzuführenben Papiere versuchen wollte, ein verderbliches Cliquenwesen statt der Unabhängigkeit der Referenten zu befürchten wäre. Würde man aber, dem Verstaatlichungsdrange folgend, die Entscheidung darüber, was zur Sinführung zuzulassen ist, einem Staatsbeamten anvertrauen und diesem dann eine Kontrolle des "inneren Wertes" der Papiere zumuten, so würde sich dieser Modus aus zwei Gründen erst recht nicht bewähren.

Erstens nämlich geht die Vorbildung unserer Staatsbeamten auf die Erledigung anderer als diefer Aufgaben, und ein Mann, ber außer der üblichen juristischen Vorbildung wirklich die Kähigkeit sich erworben hätte, über die Güte von Wertpapieren ein maßgebendes Urteil abzugeben und auch die nötige Uneigennütigkeit und Bertrauenswürdigkeit befäße, wurde lohnendere Posten und viel reichlichere Einnahmen anderwärts finden können, als sie ihm der Staat Zweitens aber würde eine fo an dieser Stelle gewähren kann. schnelle Erledigung der Prospekte, wie sie jest die Regel ist, bann, wenn die Arbeit von einem ober zwei Berufsbeamten statt wechselweise von Referenten geleistet murbe, wohl kaum benkbar sein. Jeder aber, ber einen Begriff vom Emissionsgeschäft hat, versteht, daß ber ganze Betrieb unmöglich ift, wenn man nicht die Sicherheit hat, bis zu einem naheliegenden bestimmten Termine einen bejahenden oder gegenteiligen Bescheid zu erhalten. Denn, abgesehen von naheliegenden anderen Gründen, sind der Neugierigen, welche im voraus über die Emissionsbedingungen etwas erlauschen möchten, so viele, bag bie Bankhäuser Indiskretionen nicht anders vorbeugen können, als indem sie erst gang turg vor dem Zeitpunkt, welcher als der gunstigste für die Emission erscheint, den Prospekt in Druck geben und dem Börfen-Rommissariate einreichen.

Sucht man aber nicht in einer Umgestaltung der behördlichen Verfassung, sondern in Weiterbildung der jetzigen Anforderungen des Börsen-Kommissariats an die Prospekte eine vermehrte Garantie, so lät sich, wenn auf Grund der Erfahrung solche Vorschläge gemacht werden, sicher manches erreichen.

Zunächst muß insbesondere den Subskribenten die Information über die für sie wichtigsten Punkte mehr noch als disher erleichtert werden. Es erscheint als ungenügend, wenn nach der jezigen Praxis die Banken bekannt machen, es liege in ihren Bureaus während der Subskription der letzte Geschäftsbericht der betreffenden Aktiengesellsschaft oder der Text der Mortgage einer Bondsemission oder das

lette Bubget eines Staates zur Einsichtnahme auf. Da ein Hine einsehen in die Urkunden in den Räumen der Bank der Natur der Sache nach nichts nützen kann, so wird hiervon sogut wic kein Gebrauch gemacht. Es müßten daher die Emittenten vom Börsen-Rommissariat verpstichtet werden, die betreffenden Urkunden versvelkältigen zu lassen und gegen den Herstellungspreis von vielleicht 10 bis 20 Pfg. per Stück an jeden Interessenten, von der Prospektsveröffentlichung an die zur Zuteilung, zu verabsolgen. Sin einziges Budget eines Staats kann natürlich nicht genügen, mindestens zwei oder drei Jahresabrechnungen, darunter jedenfalls eine nicht bloß auf die veranschlagten, sondern auf die wirklich geleisteten Staatsausgaben und eingegangenen Einnahmen bezügliche, müßten nehst Erläuterungen von der Emissionsdank auf die erwähnte Art verkauft werden.

Des weiteren wurde es keinesfalls schaben, wenn bie von jeber ehrenhaften Firma ohne weiteres beachtete Anstandsvervflichtung. in ben Zeitungen benfelben Prospekt, wie er vom Börsen = Kommissariat genehmigt worden ist, zu veröffentlichen, auch rechtlich burch eine Konventionalstrafe zum wirksamen Ausbruck gelangte. Es würde keine erhebliche Beschränkung der geschäftlichen Freiheit, wohl aber eine größere Beruhigung bes Publikums barin liegen, falls bas Börsen-Kommissariat von jedem Emittenten Hinterlegung eines Solawechsels über 1 bis 2 Prozent der Anleihe als Sicherheit dafür forderte, daß er in mindestens einer Berliner Zeitung ben Ginführungsprofpekt wörtlich fo, wie er vom Börfen-Kommissariat genehmigt ist, veröffentlicht, ohne etwas vom Text zu streichen, umzustellen ober in den Tert etwas einzufügen 1. Enwfehlende Lobpreifungen der voraussichtlichen Rentabilität oder Andeutungen über die nächste Jahresdividende, ebe dieselbe erklärt ist, durfen nicht gebulbet werden. Will ber Emittent zu ber geforberten Veröffentlichung bes Tertes bes Driginalprospekts Zufäte, wie die Subskriptionsbedingungen, beifügen, so wäre dies durch besondere Aufschrift anzuzeigen, wie folches auch bisher die Regel ift. Sobald das Zeitungsexemplar mit bem authentischen Texte bes Prospekts vorgelegt wird, mußte bann bas Börsen-Rommissariat ben Solawechsel zuruckgeben.

Enblich würde es sich empfehlen, daß die Emissionshäuser in ihren Bekanntmachungen dem Publikum die präcise Mitteilung machen, daß die Zulassung der betreffenden Effekten zum Handel und zur nicht-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wird in anderen Zeitungen ein Prospekt veröffentlicht, der nicht wörtlich mit dem Originalprospekt übereinstimmt, so müßte dies durch die Aufschrift "Auszug aus dem Prospekt" kenntlich gemacht werden.

amtlichen Börsennotiz bereits beantragt und gewährt worden ist, statt — wie jet — häusig darüber zu schweigen oder die unverbindliche Außerung zu geben, daß man "beabsichtige", die Aktien an die Börse zu bringen. Denn für den Käuser bedeutet es einen wesentlichen Unterschied des Wertes, ob das Papier börsensähig ist oder nicht.

Bum Schluffe sei noch einer anderen naheliegenden Forberuna aebacht, welche 3. B. von der Frankfurter Zeitung mehrfach gegenüber ber jetigen Emissionspraxis erhoben murbe, daß es nämlich nicht geftattet werden folle, wie bisher, ben Substriptionstag fofort zwei ober brei Tage nach Erscheinen bes Prospekts anzuberaumen, sondern baß eine gewisse Laufe zu lassen sei, um dem Publikum und der öffent= lichen Meinung Zeit zu geben, daß sich das Urteil kläre. wünschenswert dies sein wurde, so erscheint es nicht immer praktisch burchführbar, einerseits weil die Verwirklichung des Vorschlags die Emisfionshäuser ftark schädigen murbe, anderseits weil eine längere Paufe zwischen Brospektveröffentlichung und Subskription bezw. Zuteilung fehr leicht Anlaß zu ben in England i fo viel beklagten "Dealings before allotment" geben würde. Dieser Übelstand wird bisher in Deutschland im allgemeinen nur beshalb vermieben, weil die beutschen Emissionsbanken es einerseits prinzipiell ablehnen, feste Stude im voraus zum Weiterverkaufe zu begeben, und ben Emissionskurs bis zur Beröffentlichung geheim halten, sowie weil anderseits die Banken bann die Frist zwischen Veröffentlichung und Substription fo kurz stellen, daß folche für fie felbst wie für die Kapitalisten gleich unerwünschte Agiotage fast unmöglich wird?. Der einzige Fall, wo allerdings eine Frist zur Orientierung bes Publikums ohne Schwierigkeit fich burchführen ließe, ist der Kall von Aktienemissionen zwecks Kapitalvergrößerung bestehender Aftienvereine. Die Sache lieat hier anders als bei Neuemissionen aus leicht zu verstehenden Gründen. hier könnte von Gesetzes wegen gefordert werden, daß zwischen der Bekanntmachung bes Erhöhungsbeschlusses und dem Zeitpunkte der Emission bezw. der Ausübung ber Bezugsrechte ein Zwischenraum von mindestens 14 Tagen liegen muß.

Doch nicht bei diesen Einzelheiten und bei ausschließlich subalternen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. barüber 3. B. Struck, Die Effektenbörfe. Gine Bergleichung englischer und beutscher Zuftände. Leipzig 1881. S. 64 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da in England die Notiz nicht vor Beröffentlichung des Prospekts, sons dern erst nach geschener Subskription, deren Resultat nachzuweisen ist, erteilt wird, so ist aus N. 127 Abs. 2 der Londoner Rules and Regulations hiergegen nicht zu argumentieren.

Erwägungen geziemt es stehen zu bleiben, wenn wir nunmehr von bem Gegenstande dieser Untersuchung scheiben.

Welches ift die allgemeine Bedeutung der jetigen Entwickelung bes Emissionsgeschäfts?

Nachdem im Vorhergehenden, was bebenklich und bebrohlich an biesem Geschäftszweige ist, berücksichtigt worden ist, gilt es nun, auch die andere Seite herauszukehren und den großen Rugen zu würdigen, den die Konzentration der Kapitalmacht namentlich im überseeischen Kreditgeschäft Deutschland gebracht hat und noch bringen wird.

Aus dem Bedürfnis, dem deutschen Kapitalisten einträglichere als die heimischen Anlagewerte zu verschaffen, ist die Entwickelung des Emissionsgeschäfts, besonders in ausländischen Werten, hervorgegangen. Allmählich hat sich der Gesichtskreis der deutschen Großbanken immer mehr erweitert. Bon Deutschlands politischer Machtentfaltung unterstützt, suchten, sogut wie die Schiffer und Kausleute, auch unsere Bankshäuser draußen eine achtunggebietende Stellung neben Engländern und Franzosen zu erringen. Freilich wird die Gefahr der Zersplitterung der vorhandenen Mittel drohen, wenn nicht gewisse Finanzgruppen sich auf Geschäfte mit bestimmten Ländern beschränken werden, und die Entwickelung strebt bereits nach diesem Ziele. Aber noch ist dem Auslande gegenüber die Stellung der deutschen Geldmächte nicht so gesestigt, daß es nicht noch zu erbitterten Rivalitätsstreitigkeiten mit jenem kommen würde.

In Deutschland felbst läßt sich eine nütliche Folge des Emissionssgeschäfts nicht verkennen. Den Kontokorrents und Depositenwerkehr auch mit kleineren Leuten, den um seiner selbst willen zu pslegen gar manches der führenden Bankhäuser vielleicht zu stolz sein würde, strebt man nunmehr eifrig an sich zu ketten, weil die so erworbenen Bersbindungen zugleich wertvolle und zuverlässig kontrollierbare Abnehmer für Emissionen werden.

Die Accepte beutscher Banksirmen werden durch die großen übersseeischen Finanzoperationen auch in Gegenden bekannt, wo der beutsche Warenverkehr nie dem Namen unserer Nation zu solchem Ansehen verholfen hätte.

Wenn auch manche von den erworbenen fremden Werten sich als unzuverlässig erweisen mögen, so hat doch Deutschland in seinen Industrie- und Sisenbahnwerten sowie in den besseren ausländischen Papieren eine Vermögensreserve angesammelt, welche im Kriegsfalle sich bewähren wird.

Die Engländer verdanken ihre Vorherrschaft im Welthandel nicht

zum mindesten dem Umstande, daß, wohin sie kamen, sie ihr Kreditsystem mitbrachten, so daß jetzt fast alle größeren Handelsplätze der Welt in direkter Bankverbindung mit London stehen.

Nicht überall, wohin der deutsche Handel vorgedrungen ist, sind ihm deutsche Banken gefolgt, und nicht überall da, wohin deutsche Kapitalisten Darlehen gegeben haben, spielen ortsansässige Deutsche unter den Bürgern des Anleihestaats eine hervorragende Rolle.

Nur wenn es dauernd gelingt, die Interessen des deutschen Handels mit denen der Großbanken zu verbinden, werden letztere den Borwürfen und dem Neide derjenigen, welche jede Emissionsthätigkeit mit dem gewöhnlichen Börsenspiel verwechseln, entgehen können. Auf ein Zusammenarbeiten in diesem Sinne hinzuwirken, wird ebenso Sache der deutschen Banken als der Industriellen und Kausleute sein, denen ja der Weg zur Erlangung eines Sinslusses auf die großen Aktienbanken, wenn sie ihn suchen, nicht verschlossen ist.

Möge es die Zukunft sein, daß überall, wohin beutsches Reichsgold seinen Weg findet, auch deutsche Kauffahrer vordringen, welche beutsche Ladungen verfrachten!

## Anhana I.

### Leitende Besichtspunkte,

welche fich aus ber bisherigen Pragis bes Börfen=Rom= miffariats bei Behanblung ber in § 13 ber Revidierten Börsen=Dronung¹ vorgeschriebenen Einführung&=Bro= fpette ergeben haben.

#### A. Allgemeine Voraussehungen der Bulaffung von Wertpapieren 3um Bandel an hiefiger 2 Borfe.

1. Zinfen sowie Dividenden und verlofte sowie gefündigte Stude sollen in der Regel in Berlin zahlbar sein. Die darauf bezüglichen Be= fanntmachungen find in Berliner Zeitungen zu inserieren.

2. Wertpapiere, für welche die Zulaffung jum handel beantragt wird, follen vollgezahlt fein. Rur für Aftien von Berficherungs-Gefell= schaften und gefetmäßig liberierte Aftien, sowie für andere einzelne besonders geeignete Fälle sind Ausnahmen zulässig.

1 Der § 13 ber Revidierten Borfen-Ordnung lautet:

Die Sektionen bes Borfen-Rommiffariats haben barüber zu bestimmen, in welchen neu in ben Borfenhandel einzuführenden Gattungen der ihrer Abteilung zugewiesenen SandelBartitel ben vereideten Maklern überhaupt geftattet ift, Be-

schäfte zu vermitteln.

Gegen die Anordnungen ber Sektion des Borfen-Rommiffariats findet die

Beschwerbe an das Altesten-Kollegium ftatt.

Rein vereideter Makler darf in einem noch nicht zum Börsenverkehr zugelaffenen Effette Beichäfte vermitteln.

2 d. h. der Berliner Borfe.

Das Borfen-Kommiffariat der Fondsborfe barf den Sandel in einem beftimmten Effett den vereideten Mattern nur dann gestatten, wenn in einer von ihm hinreichend befundenen Weise die für die Beurteilung des Effekts wichtigen ungaben seitens der hiesigen das Effekt einführenden Firm des Cfetts migtigen Aushang an der Börse und Insertion in Berliner Zeitungen bekannt gemacht worden sind. Bei Zulassung von Effekten zum Handel hat das Börsen-Kommissariat der Fonds-Börse provisorisch dis zur Entscheidung des Altesten-Kollegiums diezenigen Makler zu bestimmen, welchen die amtliche Bermittelung von Geschäften in diesem Effekte zugewiesen wird.

3. Bei Herabsetzung bes Zinssußes bereits hier gehandelter Effekten wird ein Einführungs-Prospekt nur dann erfordert, wenn die Konvertierung mit einer Erhöhung des Kapitals verdunden ist.

4. Bei ben auf frembe Baluta lautenben Papieren ist vorgängige Berständigung mit dem Börsen-Kommissariat über den Umrechnungsturs, welcher für den Abschluß von Geschäften an der Börse maß-

gebend sein foll, notwendig.

5. Bei Einreichung bes Prospekts ist zu berücksichtigen, daß der Reserent des Börsen-Kommissariats die zur Prüsung des Prospekts ersforderlichen Unterlagen mindestens einen vollen Kalendertag vor der beschließenden Sitzung des Börsen-Kommissariats zu seiner Verfügung haben muß. Beizufügen ist auch ein Originalstück des einzuführenden Effekts, sofern solche Stücke bereits vorhanden sind.

# B. Spezielle Erfordernisse bei den einzelnen Kategorieen von Wertpapieren.

#### I. Schuldverfcreibungen beuticher Bundesftaaten und beren tommunaler Rorperfchaften 1.

a. Inhalt bes Prospettes.

1. Angabe bes Gefetes ober Brivilegiums, auf welchem bie Berechtigung zur Ausgabe ber Schuldverschreibungen ruht.

2. Soweit dies Gesetz oder Privilegium über den Berwendungszweck der aufzunehmenden Anleihe Auskunft giebt, muß dieses Zweckes im

Prospekt Erwähnung gethan sein.

3. Sofern das Effekt nicht in die Kategorie derjenigen Wertpapiere gehört, in denen nach § 39 Absah 1 und 4 der Preußischen Bormundschafts-Ordnung vom 5. Juli 1875 Mündelgelder angelegt werden durfen, muß der Prospekt die Vermögenslage der die Schuld-

Sicheren hupotheken stehen im Sinne dieser Vorschriften die mit staatlicher Genehmigung ausgegebenen Pfandbriefe und gleichartigen Schuldverschreibungen solcher Kreditinstitute gleich, welche durch Vereinigung von Grundbesitzern gebildet, mit Korporationsrechten versehen sind und nach ihren Statuten die Beleihung von Grundstücken auf die im dritten Absat angegebenen Teile des Wertes derstelben zu beschänken haben.

<sup>1</sup> Die Schulbverschreibungen bes Deutschen Reichs und bes Preussischen Staats bedürfen keines Einführungs-Prospekts.

Diese Bestimmungen lauten wie folgt:
Gelber, welche zu lausenden oder anderen durch die Bermögens-Berwaltung begründeten Ausgaden nicht erforderlich sind, hat der Bormund im Einverständen nisse mit dem Gegenvormund in Schuldverschreibungen, welche von dem Deutschen Breiche oder von einem Deutschen Bundesstaate mit gesetlicher Ermächtigung ausgestellt sind, oder in Schuldverschreibungen, deren Berzinsung von dem Deutschen Reiche oder von einem Deutschen Bundesstaate gesetlich garantiert ist, oder in Rentendriesen der zur Vermittelung der Ablösung von Kenten in Preußen bestehenden Kentendanken, oder in Schuldverschreibungen, melche von Deutschen kommunalen Korporationen (Provinzen, Kreisen, Gemeinden 2c.), oder von deren kreditanstalten ausgestellt und entweder seitens der Inhaber kündbar sind, oder einer regelmäßigen Amortisation unterliegen, oder auf sichere hypotheten oder Grundschulden, zinsdar anzulegen.

verschreibungen ausgebenden Körperschaft burch Mitteilung einer Übersicht des letzten Jahres-Budgets klarstellen.

Der Prospekt hat ferner zu enthalten:

4. Die Art ber zugesicherten Tilgung ber Schuld.

- 5. Den Prozentsat, mit bem die Schuld verzinft wird, und die Binstermine.
- 6. Die Stellen, an welchen die Zins- und Kapitals-Zahlungen geleistet werden.
- 7. Beschreibung ber Stücke, insbesondere, ob folche auf Inhaber ober auf Namen lauten. Angabe ber Abschnitte.

#### b. Unlagen zum Untrage.

Eine Abschrift ober ein Abbruck bes vorstehend unter a. 1. bezeich= neten Gesetzes ober Privilegiums in glaubhafter Form.

# II. Anleihen ausländischer Staaten, tommunaler Körperschaften und beren Kredit-Institute.

a. Inhalt bes Profpettes.

1. Bezeichnung bes Gefetes ober Privilegiums, auf welchem bie Berechtigung zur Ausgabe ber Schuldverschreibungen beruht.

2. Soweit das Geset ober Privilegium über ben Verwendungszweck ber aufzunehmenden Anleihe Auskunft giebt, muß dieses Zweckes im Prospekte Erwähnung gethan werden.

3. Mitteilung einer Übersicht bes letzten Bubgets bes die Schulb kontrahierenden Gemeinwesens und zwar sowohl des ordentlichen als des außerordentlichen Budgets, auch Mitteilung des Schuldenstandes. Von diesem Erfordernisse kann abgesehen werden dei solchen Staaten, Körperschaften oder Instituten, deren Finanz-Verhältnisse als allgemein bekannt gelten. Falls das fragliche Gemeinwesen Budgets nicht veröffentlicht, muß dies im Prospekte ausdrücklich hervorgehoben werden.

4. Im Falle ber Spezialficherstellung burch Einnahmen aus Böllen ober bergleichen ist über die Form der Sicherstellung und die bisherigen

Erträgnisse bes Sicherstellungsobjekts Auskunft zu geben.

5. Wird die Sicherstellung durch Garantie seines Dritten geleistet, so sind die Berhältnisse darzulegen, welche für Beurteilung des Wertes dieser Garantie von Erheblichkeit sind. Bon diesen Angaben kann abgesehen werden, wenn die Garantie von einem Staate, einer Körperschaft oder einem Institute geleistet wird, dessen Papiere bereits in den Handel an hiesiger Börse eingeführt sind.

6. Art ber zugesicherten Tilgung ber Schuld.

7. Prozentfat und Binstermine.

8. Angabe ber Baluta und ber Umrechnung für die Zins- und Kapitalszahlung.

9. Angabe etwaiger bei Zins- und Kapitalszahlungen in Betracht kommender Abzüge.

10. Angabe bes für ben Sanbel an ber Borfe festgestellten Umrechnungs=

furses, wenn berselbe von bemjenigen ber Substription abweicht.

Diese Angabe kann auch in einem Zusate zum Prospekte erfolgen. 11. Angabe ber Berjährungsfristen für Kapital und Zinsen, falls solche aus dem ad 1 bezeichneten Gesetze oder Privilegium hervorgeben.

12. Beschreibung ber Stude, insbesondere ob folche auf Inhaber ober

auf Namen lauten. Angabe ber Abschnitte.

13. Erfolgt die Emission an verschiedenen Platen, so muß ber Prospekt ober ein Bufat zu demfelben fich auch barüber aussprechen, welche auswärtigen Interims-Scheine hier kostenfrei umgetauscht werben.

#### b. Unlagen zum Antrage.

Die zum Nachweise der vorstehend sub II 1 und 3 erforderten An= gaben nötigen Beweisstude in glaubhafter Form und fofern fie in einer andern fremden Sprache als ber englischen, französischen ober italienischen abgefaßt sind, in beglaubigter Übersetzung.

#### III. Grundfredit.Obligationen und Sypotheten Bfandbriefe von deutschen Brivat-Inftituten.

#### a. Inhalt bes Profpettes.

- 1. Angabe bes Rechtstitels, welcher bie Berechtigung zur Ausgabe ber Wertpapiere begründet, mit Benennung besjenigen Betrages, bis zu welchem Obligationen und Pfandbriefe im Berhältniffe zum Grundfapital und zu ben Sicherheitsunterlagen ausgegeben werben burfen.
- 2. Das Wesentliche ber Grundsätze, nach welchen die Beleihung ber Pfandobjekte und die Ermittelung des Wertes berfelben zu geschehen hat.

3. Betrag ber bermaligen Emission. Zinssat und Zinstermine.

4. Angabe über Rundbarkeit oder Unfundbarkeit ber Obligationen und Pfandbriefe.

5. Art ber zugesicherten Tilgung ber Schuld.

6. Angaben ber Stellen, an welchen bie Zins- und Kapitals-Zahlungen geleiftet werden.

7. Beschreibung ber Stude, insbesondere ob solche auf Inhaber ober auf Namen lauten. Angabe ber Abschnitte.

8. Art der Sicherstellung, welche den Inhabern der Schuldtitel gewährt wird, insbesondere

a. Angabe des Grund-Rapitals und der Reserve-Fonds.

- b. Angabe des Bestandes an Hypotheken und Grundschulden und ber Höhe der in Umlauf befindlichen, darauf bafierten Schuldtitel.
- c. Angabe ber wesentlichen Befugnisse, welche ben Inhabern ber Schuldtitel gegenüber bem ausstellenden Institut eingeräumt find (3. B. burch Bestellung eines Pfandhalters, deffen hauptfächliche Rechte und Pflichten anzugeben find, burch Einraumung von Faustpfandrechten ober von Rechten auf Forberung von Zweig-Dokumenten u. s. m.).

d. Angabe ber Rechte und Pflichten eines etwa mit Überwachung ber Geschäfts = Gebarung betrauten Regierungs = Kommissars ober Syndifus.

9. Kundmachung der letzten Bilanz des Instituts nebst Gewinn= und Berlust=Konto und Angabe der in den letzten 5 Jahren (sofern das Institut schon so lange besteht) für die Aktionäre erzielten Dividenden.

Bon ber Kundmachung ber letten Bilanz bes Instituts fann abgesehen werben, wenn bessen Attien an hiefiger Borse notiert werben.

#### b. Unlagen zum Untrage.

1. Ein Abdruck bes Statuts bezw. ein Abdruck oder eine beglaubigte Abschrift bes zu a 1 vorstehend bezeichneten Rechtstitels.

2. Ein Abbruck ober eine Abschrift bes Geschäfts-Berichts über bas letzte Geschäftsjahr bes Instituts.

#### IV. Ausländische Pfandbriefe und Realfredit-Obligationen.

Es finden sämtliche Gesichtspunkte der Kategorie III. sinngemäße Anwendung. Außerdem wird gefordert:

1. Angabe ber Baluta und ber Umrechnung für die Zinst und Kapitald-Aahlung.

2. Angabe etwaiger bei Zins- und Kapitals-Zahlungen in Betracht kommender Abzüge.

3. Angabe bes für ben Handel an der Börfe festgestellten Umrechnungskurses, wenn berselbe von demjenigen der Substription abweicht. Diese Angabe kann auch in einem Zusatz zum Prospekte erfolgen.

4. Die Kopie des Rechtstitels (cfr. sub III. b Nr. 1) muß in glaubshafter Form vorliegen und, sofern sie in einer anderen fremden als der englischen, französischen oder italienischen Sprache abgefaßt ist, in beglaubigter Übersetzung.

#### V. Inländische Gifenbahnattien.

#### a. Inhalt bes Brofpeftes.

- 1. Angabe bes Privilegiums bezw. ber Konzession und beren Dauer.
- 2. Höhe bes Gesamt-Rapitals bes Unternehmens.
- 3. Höhe ber in Rebe stehenden Emission und Beschreibung ber Stücke, insbesondere ob solche auf Inhaber oder auf Namen lauten. Angabe ber Abschnitte.
- 4. Beschreibung ber Bahn, insbesondere das Wesentliche über Länge und Anschlüffe. Eigenschaft als Bollbahn oder Sekundärbahn.
- 5. Angabe außergewöhnlich belastender Konzessions-Bedingungen.
- 6. Erwerbungsrechte des Staats ober anderer Körperschaften.
- 7. Subventionen, Garantieen oder Abernahme von Aktien seitens eines Staats ober einer kommunalen Körperschaft.
- 8. Zweck bes Unternehmens und, für ben Fall, daß die Bahn noch nicht fertiggestellt ist, Angabe, wie das Kapital aufgebracht wird. Geschäftsjahr.
- 9. Verhältnis ber verschiebenen Gattungen von Aftien zu einander in

Bezug auf Dividende und etwaige Liquidation. Rechtsverhältnis etwaiger Genußscheine.

10. Normen für Verteilung bes Reingewinnes und Angabe ber Stellen, an benen Dividenden- und Kapitalszahlungen geleistet werden.

11. Angabe bes Wefentlichen über Betriebs= und Bachtverträge, welche mit Dritten über größere Streden geschloffen find.

12. Falls die Bahn icon im Betriebe ift:

a. Angabe ber mit ber Neu-Emission von Aktien verfolgten Zwecke.

b. Angabe der bisherigen Rentabilität bis auf längstens 5 Jahre zurückgerechnet.

c. Lette Bilang nebst Gewinn= und Berluftfonto.

13. Falls die Bahn noch im Bau begriffen ist, Angabe der Bauzeit und ber Bauzinsen sowie Angabe über das Stadium, in welchem sich das Unternehmen befindet.

14. Falls bei bem Gründungsakte des Unternehmens eine der Boraussfetzungen des Art. 209d der Aktiengesetz-Novelle zutrifft, hat der Prospekt das Wesentliche der in Art. 209d und 209s des gedachten Gesetzes bezeichneten Klarstellungen zu enthalten.

Hiervon wird abgesehen, wenn bereits die Abschlüffe des Unter-

nehmens von zwei Betriebsjahren vorliegen.

Es kann auch von diesem Erfordernisse des Prospektes abgesehen werden, wenn das Gesamtkapital des Unternehmens durch eine staatliche Konzession festgestellt ist.

Bon ben sub Nt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 b und c, 13, 14 aufgeführten Erfordernissen kann Abstand genommen werden, wenn es sich um Erhöhung des Grund-Kapitals einer Eisenbahn handelt, beren Aktien zum Handel an der Berliner Börse bereits zugelassen sind.

Bon diesen Festsesungen gesondert ist der Gesamtauswand, welcher zu Lasten der Gesellschaft an Aktionare oder Andere als Entschädigung oder Belohnung für die Gründung oder deren Borbereitung gewährt wird, in dem Gesellschafts-Berstrage festulenen

trage festzusenen. Bebes Abkommen über bie vorbezeichneten Gegenstände, welches nicht bie vorgeschriebene Festsetzung in dem Gesellschafts-Bertrage gefunden hat, ist der

Gefellicaft gegenüber unwirksam.

<sup>1</sup> Art. 209 b. Jeber zu Gunften einzelner Aftionäre bedungene besondere Borteil muß in dem Gesellschafts-Bertrage unter Bezeichnung des Berechtigten festzgesett werden.

Berben auf das Grundkapital von Aktionären Sinlagen, welche nicht durch Barzahlung zu leisten sind, gemacht oder seitens der zu errichtenden Gesellschaft vorhandene oder herzustellende Anlagen oder sonftige Vermögensstücke übernommen, so mussen die Person des Aktionärs oder des Kontrahenten, der Gegenstand der Sinlage oder der Übernahme und der Betrag der für die Sinlage zu gewährenden Aktien oder die für den übernommenen Gegenstand zu gewährende Verzütung in dem Gesellschafts-Vertrage festgesetzt werden.

Art. 209g. Die Gründer haben in dem Falle des Artikels 209b Absat 2 in einer von ihnen zu unterzeichnenden Erklärung die Umstände darzulegen, mit Rücksich auf welche ihnen die Höhe der für die eingelegten oder übernommenen Gegenstände gewährten Beträge gerechtsertigt erscheit. Hierbei haben sie insbesondere die dem Erwerbe der Gesellschaft vorausgegangenen Rechtsgeschäfte, welche auf benselben hingezielt haben, sowie die früheren Erwerbs- und herstellungspreise aus den letzen zwei Jahren anzugeben.

#### b. Unlagen zum Untrage.

- 1. Die Konzessionsurfunde in glaubhafter Form.
- 2. Das Statut.
- 3. Der jüngste Geschäftsbericht.

#### VI. Ausländifche Gifenbahn-Aftien.

Es finden fämtliche Gesichtspunkte der Kategorie V. sinngemäße Unwendung. Außerdem wird verlangt:

1. Angabe ber Baluta und ber Umrechnung für die Zind= und Kapi=

tals=Zahlung.

2. Angabe etwaiger bei Dividenden= und Kapitals=Zahlungen in Be-

tracht kommender Abzüge.

3. Angabe bes für ben hanbel an ber Börse festgestellten Umrechnungs-Kurses, wenn berselbe von bemjenigen der Substription abweicht. Diese Angabe kann auch in einem Zusatze zum Prospekte erfolgen.

4. Angabe etwaiger Bezugsrechte auf neu auszugebende Aftien.

5. Falls ben Aktionären eine Garantie gewährt wird, sind die Bershältnisse darzulegen, welche für Beurteilung der Garantie von Ersheblichkeit sind. Bon dieser Angabe kann abgesehen werden, wenn die Garantie von einem Staate, einer Körperschaft oder einem Institute geleistet wird, deren Papiere bereits in den Handel an hiesiger Börse eingeführt sind.

6. Den Beilagen bes Antrages ad V b. 1 und 2 find beglaubigte übersfetzungen beizufügen, sofern sie in einer anderen fremben als ber engslischen, französischen ober italienischen Sprache abgefaßt sind.

#### VII. Inländifche Gifenbahn-Obligationen.

a. Inhalt bes Prospektes.

1. Angabe ber Konzession ober bes Privilegiums beziehungsweise bes General-Versammlungs-Beschlusses, auf welchem bie Emission beruht, ferner bes Betrages und bes Zinssußes ber Emission sowie ber Bestimmungen über Kündbarkeit ober Unkündbarkeit und Tilgung ber Obligationen, insbesondere auch über Zulässigkeit einer Verstärfung ber Amortisation.

2. Befchreibung ber Stude, insbefondere, ob folche auf Inhaber ober

auf Namen lauten. Angabe ber Abschnitte.

3. Beschreibung ber ben Obligationären zur Sicherheit bienenden Bahn, insbesondere Angabe des Wesentlichen über Länge und Anschlüsse. Eigenschaft als Bollbahn oder Sekundärbahn. Bon diesen Erfordernissen kann Abstand genommen werden, wenn die Aktien oder ältere Obligationen der Bahn bereits in den Handel an der Berliner Börse eingeführt sind.

4. Angabe bes Stammkapitals und fämtlicher Prioritätsschulden, sowohl ber bereits im Umlauf befindlichen, als der zur Aufnahme konzessionierten; auch Angabe der bisher, und zwar längstens auf 5 Jahre

zurückgerechnet, erzielten Dividenden.

- 5. Angabe ber Stellung zu ben früher emittierten Obligationen.
- 6. Angabe etwaiger Garantie-Berhältniffe.
- 7. Ist die Bahn zur Zeit der Einführung der Obligationen noch nicht im Betriebe, oder ist seit Eröffnung des Betriebes noch kein Jahres-Abschluß ersolgt, so muß der Prospekt alles daszenige enthalten, was dei Zulassung von Aktien einer noch im Bau begriffenen Bahn gefordert wird.

#### b. Unlagen zum Untrage.

- 1. Eine Kopie bes Privilegiums ober ber Konzession, auf welcher bie Emission beruht.
- 2. Die Belagftude für bie Angaben ad VII a 6.

#### VIII. Ausländische Gifenbahn Obligationen.

Es finden fämtliche Gesichtspunkte der Kategorie VII. sinngemäße Anwendung. Außerdem wird verlangt:

- 1. Angabe ber Baluta und ber Umrechnung für die Zins- und Kapitals-Rahlung.
- 2. Angabe etwaiger bei vorgebachten Zahlungen in Betracht kommender Abzüge.
- 3. Angabe bes für ben Handel an der Börse festgestellten Umrechnungs-Kurses, wenn berselbe von demjenigen der Substription abweicht. Diese Angabe kann auch in einem Zusatz zum Prospekte erfolgen. 4. Darlegung der Verhältnisse, welche für Beurteilung des Wertes einer
- 4. Darlegung ber Verhältnisse, welche für Beurteilung bes Wertes einer ben Obligations-Inhabern ober bem Unternehmen geleisteten Garantie von Erheblichkeit sind. Von dieser Angabe kann abgesehen werden, wenn die Garantie von einem Staate, einer Körperschaft ober einem Institute geleistet wird, bessen Papiere bereits in den Handel an hiefiger Börse eingeführt sind.
- 5. Beglaubigte Übersetzung berjenigen Anlagen zum Prospekte, welche in einer andern fremben Sprache als ber französischen, englischen ober italienischen abgefaßt find.
- 6. Bei Obligationen amerikanischer Gisenbahnen wird außerbem verlangt :
  - a. Angabe der Stelle, wo in Berlin der Text der Mortgage zur Einsicht der Gläubiger offen liegt.
  - b. Präzisierung ber Mortgage nach ihrer Stelle, ob General, Consolidated 2c.
  - c. Angabe bes Truftee und seiner wesentlichen Obliegenheiten.
  - d. Bestimmungen über ben Rückfauf ber Obligationen.
  - e. Mitteilung der Bilanz des Unternehmens. Auszugsweise Angabe berjenigen Verhältniffe besselben, welche ein Prospekt über Einführung ausländischer Gifenbahn-Aktien barftellen muß.

#### IX. Aftien Deutscher Banten.

- a. Inhalt bes Prospektes.
- 1. Angabe bes Errichtungs-Bertrages ober ber Konzession resp. bes Brivilegiums ber Bank und ihrer rechtlichen Natur als Aktien-

Gefellschaft ober Kommandit-Gefellschaft auf Aktien. Datum ber Eintragung in das Handels-Register.

2. Zwed und Dauer ber Gefellschaft. Gefchäftsjahr.

3. Höhe bes Gesamt-Rapitals sowie ber in Rede stehenden Emission. 4. Besonders wichtige oder ungewöhnliche Bestimmungen bes Statuts,

beispielsweise in Bezug auf Stimmrecht ber Aftionare und Gewinnverteiluna.

5. Angabe ber erzielten Dividende bis auf längstens 5 Jahre zurück= gerechnet.

- 6. Lette Bilang nebst Gewinn= und Berluft = Konto mit hinreichend spezifizierten Biffern.
- 7. Beschreibung ber Aktien, insbesondere, ob solche auf Inhaber ober auf Namen lauten. Angabe ber Abschnitte.

8. Angabe ber Orte, an benen die Dividende gezahlt wird.

- 9. Bei Berficherungs-Gefellschaften Angabe über bie Bohe ber Gingablung und über die Art, wie die Übertragung der Aftien zu erfolgen hat.
- 10. Bei Grundfredit-Banken bas Wefentliche berjenigen Ungaben, welche für Grundfredit-Obligationen und Sypotheken-Pfandbriefe erfordert werben (cf. oben sub III.).
- 11. Falls das Unternehmen aus einem bestehenden Geschäfte hervorge= gangen ift ober mit einem folden verschmolzen wird, nähere Angabe über Erwerbspreis und Abfindungen. Bon diefer Angabe kann abgesehen werden, wenn seit ber Umwandlung bereits ein Geschäfts= jahr verfloffen ift und die Bilang dieses Geschäftsjahres mit hinreichend spezifizierten Ziffern und mit Gewinn- und Verlust-Konto im Profpette publiziert wird.

12. Benennung bes Borftands und ber Mitglieber bes Auffichtsrats.

13. Falls die Emission aus Anlag einer Erhöhung bes Grund-Rapitals erfolgt, Darlegung ber Ermächtigung zu berfelben, Datum ber Gin= tragung sowohl des Erhöhungsbeschlusses als der ausgeführten Er= höhung in das Sandels-Register.

Bon ben sub 2 bis 12 aufgeführten Erfordernissen kann Abstand genommen werben, wenn es sich um Erhöhung bes Grund-Rapitals einer Bank handelt, beren Aktien zum Sandel an der Berliner Börse bereits zugelaffen find.

#### b. Anlagen zum Antrage.

1. Die Belagstude für fämtliche unter IX. a. 1. erforberten Ungaben.

2. Ein Exemplar bes Statuts.

3. Ein Eremplar bes letten Geschäftsberichts.

#### X. Aftien ausländischer Banten.

Es finden sämtliche Gefichtspunkte ber Rategorie IX. finngemäße Anwendung. Außerdem wird verlangt:

1. Darftellung ber Bilanzierungs-Grundfätze auf Grund bes Statuts.

2. Angabe ber Baluta und ber Umrechnung für die Zins= und Kapi= tals=Zahlung.

3. Angabe etwaiger bei Dividenden- und Kapitalszahlungen in Betracht kommender Abzüge.

4. Angabe bes für ben Hanbel an ber Börse festgestellten Umrechnungs-Kurses, wenn berselbe von bemjenigen ber Substription abweicht. Diese Angabe kann auch in einem Zusatz zum Prospekte erfolgen. 5. Beglaubigte Übersetzung ber Anlagen zum Prospekte ad IX. b. 1

5. Beglaubigte Ubersetzung der Anlagen zum Prospekte ad IX. b. 1
und 2, falls solche in einer anderen fremden Sprache als der französischen, englischen oder italienischen abgefaßt sind.

#### XI. Aftien inländischer Induftrie-Gefellicaften.

#### a. Inhalt bes Brofpeftes.

1. Angabe des Errichtungsvertrages oder der Konzession resp. des Privilegiums der Gesellschaft und ihrer rechtlichen Natur als Aktien-Gesellschaft oder Kommandit-Gesellschaft auf Aktien. Datum der Eintragung in das Handelsregister.

Falls die Emission aus Auslaß einer Erhöhung des Grund-Kapitals erfolgt, Darlegung der Ermächtigung zu derfelben. Datum der Eintragung sowohl des Erhöhungsbeschlusses als der ausgeführten

Erhöhung in das Handelsregifter.

2. Gegenstand, Zweck, Domizil und Dauer ber Gesellschaft; Zweck einer etwaigen ber Emission zu Grunde liegenden Erhöhung bes Grund-

Kapitals; Geschäftsjahr.

- 3. Höhe bes Gesamt-Kapitals sowie ber in Rebe stehenden Emission. Berhältnis der verschiedenen Gattungen von Aktien zu einander in Bezug auf Dividendenzahlung und etwaige Liquidation. Rechtsvershältnis etwaiger Genußscheine. Höhe der Hypothekens oder Obligationsschulden, Tilgungsart derselben und Fälligkeitstermine, Tilgungsart der Aktien.
- 4. Besonders wichtige ober ungewöhnliche Bestimmungen bes Statuts.
- 5. Etwaige Rechte der ersten Zeichner ober fonstige Bezugsrechte.
- 6. Statutarische Grundfate ber Bilanzierung und ber Geminn-Berteilung.
- 7. Angabe ber erzielten Dividende bis auf längstens 5 Sahre gurud-

gerechnet.

8. Falls bei bem Gründungsakte des Unternehmens eine der Borausfetzungen des Art. 209 b. der Aktien-Gesetznovelle (cf. Anmerkung V. a. 14) zutrifft, hat der Prospekt das Wesentliche der in Art. 209 b und g. des gedachten Gesetzs bezeichneten Klarstellungen zu enthalten und die Geschäfts-Resultate der beiden letzten, der Gründung vorhergegangenen Jahre anzugeben. Hiervon kann abgesehen werden, wenn seit Gründung der Gesellschaft bereits ein Betriebsjahr verslossen ist und die Bilanz dieses Betriebsjahres mit hinreichend spezisizierten Zissern und mit Gewinn= und Verlust-Konto im Prospekte publiziert wird.

9. Befchreibung ber Aftien, insbesondere ob solche auf Inhaber ober

auf Namen lauten. Angabe der Abschnitte.

- 10. Angabe ber Orte, an benen die Dividende bezahlt wird.
- 11. Benennung bes Borftandes und ber Mitglieder bes Aufsichtsrats.

#### b. Anlagen zum Antrage.

1. Die Belagstude für sämtliche unter XI. a. 1. erforberten Angaben.

2. Ein Eremplar bes Statuts.

3. Ein Eremplar bes letten Geschäftsberichts.

#### XII. Aftien ausländischer Induftrie-Gefellichaften.

Es finden fämtliche Gesichtspunkte ber Kategorie XI. finngemäße Anwendung. Außerdem wird verlangt:

1. Angabe ber Baluta und ber Umrechnung für die Zind= und Kapi=

tals=Zahlung.

2. Angabe etwaiger bei Dividenden und Rapitalszahlungen in Betracht

kommender Abzüge.

3. Angabe bes für ben Handel an ber Börse festgestellten Umrechnungs= Rurses, wenn berselbe von bemjenigen ber Substription abweicht. Diese Angabe kann auch in einem Zusatze zum Prospekte erfolgen.

4. Beglaubigte Ubersetzung ber Anlagen bes Prospekts ad XI.b. 1 und 2, falls solche in einer anderen fremben Sprache als ber französischen, englischen ober italienischen abgefaßt sind.

## XIII. Obligationen inlänbifcher Induftrie-Gefellichaften und Brivatpersonen.

- a. Inhalt bes Prospektes.
- 1. Angabe bes Betrages ber Emission, bes Zinssußes und ber Zinstermine, sowie Angabe ber Bestimmungen über Kündbarkeit ober Unkundbarkeit und Tilgung ber Obligationen, insbesondere auch über Zulässigkeit einer Verstärkung der Amortisation.

2. Beschreibung ber Stude, insbesondere ob folche auf Inhaber ober

auf Namen lauten. Angabe der Abschnitte.

3. Angabe über die Urt, wie Sicherstellung bewirft ift.

4. Bet privatschuldnerischen und bei Obligationen solcher Unternehmungen, welche eine Jahresbilanz noch nicht veröffentlicht haben, Beschreibung ber ben Obligationen zur Sicherheit dienenden Bermögensstücke. Tax- oder Buchwert und Ertrag der Pfandgegenstände.

5. Bei anderen industriellen Unternehmungen hinreichend spezialisierte Bilanz nehst Gewinn= und Berlust-Konto, auch Angabe der in den letzten 5 Jahren (sofern das Unternehmen schon so lange besteht)

erzielten Geschäftsrefultate.

6. Angabe des Grundkapitals und der Reservesonds sowie der außer der derzeitigen Emission noch in Umlauf befindlichen Obligationen.

Stellung zu ben früher emittierten Obligationen.

- 7. Darstellung ber Besugnisse, welche ben Inhabern ber Schuldtitel gegenüber bem Aussteller eingeräumt sind, sei es birekt, sei es mittelst eines Dritten.
- 8. Angabe ber Stellen, an welchen Zins- und Kapitalszahlungen ge- leiftet werben.

#### b. Unlagen zum Untrage.

Der urfundliche Nachweis über die Konstituierung des Pfandrechts und über die sub XIII a. 4. geforderten Wertangaben.

## XIV. Obligationen ausländischer Induftrie-Gefellicaften und Brivatversonen.

Es finden sämtliche Gesichtspunkte der Kategorie XIII. sinngemäße Anwendung. Außerdem wird gefordert:

1. Angabe ber Baluta und ber Umrechnung für die Zins- und Kapitals-Zahlung.

2. Angabe etwaiger bei Zins- und Kapitalszahlungen in Betracht kommender Abzüge.

3. Angabe bes für den Handel an der Börse festgestellten Umrechnungs-Rurses, wenn derselbe von demjenigen der Substription abweicht. Diese Angabe kann auch in einem Zusatz zum Prospekte erfolgen.

4. Beglaubigte Übersetzung ber Anlagen bes Prospekts ad XIII b., falls solche in einer anderen fremben Sprache als ber englischen, französischen ober italienischen abgefaßt finb.

# Anhang II.

# Substriptionen, Einführungen und Konverssionen an der Berliner Börse.

A. Erftes Halbjahr 1888 1.

Das Datum bezieht sich auf ben Substriptions- resp. Einführungstag.

| Jan.  | 7  | Berliner Wechselbank.<br>Herm. Friedländer &<br>Sommerfeld      |                                                                                                                                                                                           |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "     | 14 | Deutsche Bank                                                   | Substription auf 2000000 M 31/2 0/0 Anleihescheine d. Stadt Magdeburg. Substriptionspreis 99,50 0/0.                                                                                      |
| "     | 21 | Dresdner Bank                                                   | Einführung ber alten vollge-<br>zahlten Aktien a. b. 4 % oigen<br>Brioritäten ber Hamburg-Ameri-<br>kanischen Backetsahrt-Aktien-Ge-<br>sellschaft. Einführungskurs<br>108 1/4 resp. 101. |
| "     | 27 | Preußische Sypotheken=<br>Versicherungs=Aktien=<br>Gesellschaft |                                                                                                                                                                                           |
| Febr. | 7  | Berliner Hanbels-Gefell-<br>schaft                              | Substription auf 4 000 000 Doll. 5 % General-Mortgage-Bonds ber St. Louis u. St. Francisco Eisenbahn-Gesellschaft. Substriptionspreis 100 Doll. für je 100 Doll. Rominal.                 |

<sup>1</sup> Bgl. dritte Beilage ber Berliner Börsen-Zeitung Nr. 313 vom 6. Juli 1888. Loh, Emissionsgeschäft.

| 1888<br>Febr. | 8     | William Rosenheim &<br>Ko.                                                        | Substription auf 15 000 000 Doll. 6% First Mortgage Bonds der St. Louis und St. Francisto-Artansas und Texas Cisenbahn-Gesellsschaft. Substriptionspreis 1018/4 Doll. für je 100 Doll. Nominal.                                    |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "             | 14    | Bank für Handel und<br>Industrie                                                  | Einführung ber 3 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Berner<br>Kantonal-Unleihe v. Jahre 1887.<br>Einführungskurs 99 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> .                                                                         |
| "             | 14-24 | Berliner Hanbels=Ge=<br>fellschaft<br>F. W. Krause & Ko.<br>Bankgeschäft          | Umtausch ber 5 % Obligationen<br>vom Jahre 1872 ber Kursk-Char-<br>kow-Uzow Eisenbahn-Gesellschaft<br>gegen neue 4 % garantierte Obli-<br>gationen. Erster Kurs 73,10.                                                             |
| März          | 6     | Jakob Landau<br>Nationalbank für<br>Deutschland                                   | Substription auf 10000000 M<br>3½0/0 Anleihe der Königk. Haupt-<br>und Residenzstadt Berkin. Sub-<br>striptionspreis 100,75 M für<br>100 M Rominak.                                                                                |
| "             | 17    | Georg Fromberg & Ko.                                                              | Einführung der Aktien der Portlands<br>Cement = Fabrik vorm. A. Giefel.<br>Einführungskurs 142 %0.                                                                                                                                 |
| "             | 23    | S. Bleichröber                                                                    | Substription auf 75 480 000 M<br>6 % fonfolibierte Mexikanische<br>äußere Anleihe. Subskriptions=<br>preis 781/4 %.                                                                                                                |
| "             | 23    | Deutsche Genossenschaftsbank von Soergel,<br>Parrisius & Ko.                      | Subskription auf Aktien des Dressbener Bankvereins zum Kurfe von $112^{1/2}$ %.                                                                                                                                                    |
| "             | 23    | Deutsche Bank<br>Born & Busse                                                     | Einführung von 9000000 M<br>neuen Aftien ber Bulver=Fabrik<br>Rottweil=Hamburg. Einführungs=<br>kurs 400 %.                                                                                                                        |
|               | 31    | Born & Busse                                                                      | Ausgabe von 1050 Stück neuer<br>Aktien à 1000 $\mathcal{M} = 1050000$<br>$\mathcal{M}$ der Berliner Bock-Brauerei.<br>Auf je 300 M. Nominal alte<br>Aktien eine neue Aktie à 1000 $\mathcal{M}$<br>zum Kurse von 110 $^{0}/_{0}$ . |
| April         | 3-28  | Seehanblungs=Societät<br>Direktion ber Diskonto=<br>gefellschaft<br>Deutsche Bank | Umtausch ber sämtlich zum 1. Oft. 1888 gekündigten 4 % Anleihes scheine des ProvinzialsBerbandes der Provinz Bestpreußen III. und IV. Ausgabe in neue 3½ % Anleihe = Scheine. Erster Kurs 99,40.                                   |

| April |       |                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 5     | G. Fromberg & Ko.                               | Substription auf 2500000 A<br>Aftien der Baugesellschaft Hum<br>boldtshain. Substriptionsprei<br>107%.                                                                                                  |
| , ,   | 5-16  | Deutsche Bank<br>Robert Barschauer &<br>Ko.     | Umtausch ber 5 % hypothekarischer Bartial=Obligationen vom Jahr 1881 ber Aktien=Gesellschaft für Anilin=Fabrikation gegen 4½ % hypothekarische Bartial = Obligationen vom Jahre 1888. Erste Kurs 106 %. |
| "     | 6     | S. & L. Rothschilb                              | Einführung ber Aktien bes Guß ftahl-Werks Witten. Einführungs kurs 105 %.                                                                                                                               |
| "     | 9     | Deutsche Bank                                   | Substription auf 24 000 000 Lit<br>4 % Gold=Obligationen der Stad<br>Rom. V. Serie. Substriptions<br>preis 94,20 %.                                                                                     |
| 11    | 9     | Berliner Handels-Gefell-<br>fcaft               | Einführung ber Aktien ber Ober fchlefischen Eisen- und Industrie Aktien-Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb. Einführungsturg 156 %.                                                              |
| "     | 9     | C. H. Kretschmar                                | Einführung ber Schlesischen Dam<br>pfer-Kompagnie vorm. Chr. Brie<br>fert. Einführungskurs 118 %00.                                                                                                     |
| u     | 9     | Jariflowsky & Ko.                               | Einführung ber Aftien ber Spinnere<br>und Weberei Hüttenheim-Benfeld<br>Einführungskurs 97 %.                                                                                                           |
| "     | 9-13  | Weißbier-Aftienbrauerei<br>vorm. H. Bolle       | Ausgabe neuer Aftien im Betrag<br>von 90 000 M ber Weißbier<br>Aftienbrauerei vorm. H. A. Bolle<br>Auf je 9000 M Rominal alt<br>Aftien eine neue Aftie à 1200 M<br>Zum Kurse von 125 %.                 |
| . "   | 16-23 | Deutsche Bank<br>Mittelbeutsche Kredit-<br>bank | Ausgabe von 500000 M 31 Stamm=Aftien à 1000 M 3un Kurse von 103 % und 500000 M Prioritäts=Aftien à 1000 M 3um Nennwerte der Danziger Öl mühle, Petter, Papig & Ko.                                      |
| "     | 19    | Nationalbank für<br>Deutschland                 | Einführung ber Aftien ber Löwen<br>Brauerei vorm. Beter Overbeck in<br>Dortmund. Einführungskur<br>160 %.                                                                                               |

| 1888<br>April | 27             | Deutsche Bank                                             | Substription auf 2 600 000 Doll. 5 % fonsol. Mortgage Gold=Bonds ber Oregon=Railway und Navigation=Company. Substriptions=preis 998/4 %.                                              |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai           | 4              | S. Bleichröber<br>Direktion der Diskontos<br>Gesellschaft | Substription auf $2380000$ L $4^{1/2}^{0/0}$ egyptisches Anlehen von 1888. Substriptionspreis $95^{1/2}$ L für je $100$ L Nominal.                                                    |
| "             | 8 u. 9         | Seehandels-Societät<br>Bank für Handel und<br>Industrie   | Substription auf 3000000 M<br>8 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0 Anleihe ber Provinzial=<br>Hauptstadt Mainz. Substriptions=<br>preis 98,80 M für je 100 M<br>Nominal.                 |
| "             | 8              | Berliner Handels=Ge=<br>fellschaft                        | Substription auf 2400000 fl.<br>Aktien ber Ungarischen Waffens<br>und Munitions=Fabrik=Aktiens<br>Gesellschaft. Subskriptionspreis<br>110 fl. für je 100 fl. Nominal.                 |
| "             | 8              | G. Löwenberg & <b>K</b> o.                                | Einführung ber Aktien ber Aktiens-<br>Gesellschaft für Schriftgießerei und<br>Maschinenbau vorm. J. M. Huck<br>& Ko. Einführungskurs 148%.                                            |
| "             | 8              | Bank für Handel und<br>Industrie                          | Einführung der 3 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0 Pfandbriefe<br>der Süddeutschen Bodenkreditbank.<br>Einführungskurs 97,90 <sup>0</sup> /0.                                           |
| "             | 8              | S. Bleichröber                                            | Einführung ber 3 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0 Kommunals Obligationen ber Rheinischen Heinischen Heinischen Sypothekenbank. Einführungskurs 98 <sup>0</sup> /0.                     |
| "             | 14             | Robert Warschauer & Ro.<br>Berliner Handels=Ge= }         | Einführung ber Aktien ber Italie-<br>nischen Meribional = Eisenbahn-<br>Gesellschaft. Einführungskurs<br>159½ 0/0.                                                                    |
| "             | 15 bis<br>15/6 | S. Bleichröber<br>Direktion ber Diskonto=<br>Gesellschaft | Ausgabe von 1550 neuen (Doppel=)<br>Aftien à 1200 % ber Rheinischen<br>Stahlwerke zum Kurse von 110 %.<br>Auf je 5 alte Aktien von zusammen<br>3000 % je eine neue Aktie à<br>1200 %. |
| "             | 23             | Jakob Landau                                              | Einführung der Aktien der Aktiens-<br>Gefellschaft vorm. H. Gladenbeck<br>& Sohn, Bilbgießerei. Einführungskurs 130 %.                                                                |

| _           |      | <del></del>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1888<br>Mai | 25   | Bank für Handel und<br>Industrie<br>Berliner Handels-Ge-<br>fellschaft<br>Rob. Warschauer & Ko.                                    | Einführung des 4 <sup>1</sup> /4 <sup>0</sup> /0 Egyptischen<br>Tribut-Anlehens vom Jahre 1871.<br>Einführungskurs 85 <sup>8</sup> /4 <sup>0</sup> /0.          |
| Juni        | 1    | Direktion ber Diskonto=<br>Gesellschaft                                                                                            | Einführung der 5 % Obligationen des Westfälischen Gruben-Bereins. Einführungsfurs 101.                                                                          |
| "           | 6    | Direktion ber Diskonto=<br>Gesellschaft<br>S. Bleichröber                                                                          | Substription auf 20 000 000 %<br>ber 3 % Schwebischen Staats-<br>Renten-Unleihe vom Jahre 1888.<br>Substriptionspreiß 86 % für<br>100 % Nominal.                |
| ,           | 6-15 | Direktion der Diskonto-<br>Gesellschaft<br>Bank für Handel und<br>Industrie<br>Deutsche Bank<br>Berliner Handels-Ge-<br>sellschaft | Ründigung der 6 % Prioritäts=<br>Aktien der Schweizerischen Nord=<br>ostbahn und Ausgabe von neuen<br>5 % Prioritäts=Aktien. Subskrip=<br>tionspreis 110 %.     |
| "           | 6    | Arons & Walter                                                                                                                     | Einführung ber Stamm-Prioritäts-<br>Aftien ber Schweizer. Westbahn.<br>Einführungsfurs 1118/4 0/0.                                                              |
| <b>"</b>    | 7-20 | Deutsche Bank                                                                                                                      | Ausgabe von 12500 Stück neuen<br>Aktien à 1200 M ber Deutschen<br>Bank. Auf je 8 Stück = 4800 M<br>alte Aktien eine neue Aktie à 1200<br>M zum Kurse von 140 %. |
| "           | . 7  | Berliner Wechselbank<br>Hermann Friedländer<br>& Sommerfeld                                                                        | Einführung der Aktien der Berlin-<br>Gubener Hutfabrik Aktien-Gesell-<br>schaft vorm. A. Cohn. Einfüh-<br>rungskurs 1281/2 °/0.                                 |
| "           | 9    | Jakob Landau                                                                                                                       | Einführung ber Aftien ber Hoefels<br>Brauereis Aftien Sefellschaft in<br>Düffelborf. Einführungsfurs<br>$144$ $^{0}/_{0}$ .                                     |
| "           | 9-27 | Gebr. Schindler                                                                                                                    | Ausgabe neuer Aftien bes Abmi=<br>ralsgartenbabes. Auf je 6 alte<br>Aftien eine neue Aftie zum Be=<br>trage von 1100 M.                                         |
| "           | 11   | Berliner Handels = Ge=<br>fellschaft                                                                                               | Substription auf 3144000 Doll. 5% of General-Mortgage-Bonds der St. Louis und St. Francisco Sisenbahn-Gesellschaft. Substrip-                                   |
|             |      |                                                                                                                                    | tionspreis 101 <sup>1</sup> /4 Doll. für je<br>100 Doll. Rominal.                                                                                               |

| 1888 |        |                           |                                                            |
|------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
|      | 44     | 99 # Ellin & \$ 1 \$ 1    | @                                                          |
| Juni | 14     | Bank für Handel und       | Substription auf 7500 000 M                                |
|      |        | Industrie                 | Aftien ber A. Riebeckschen Montan=                         |
|      |        | Berliner Handels-Ge=      | Werke=Aktien=Gefellschaft. Sub=                            |
|      |        | Settinet Bunners- Ge-     | Beile Aillen Geleninali. Onn                               |
|      |        | sellschaft ,              | ffriptionspreis 158 %.                                     |
|      | bis 20 | Direktion ber Diskonto    | Kündigung der Grundschuldbriefe                            |
| "    | 010 20 |                           |                                                            |
|      |        | Gesellschaft              | ber Gewerkschaft ver. Germania                             |
|      | 1      |                           | vom Jahre 1874 und 1882 und                                |
|      |        |                           |                                                            |
|      |        | •                         | Umtausch berselben gegen 5 %                               |
|      |        |                           | Partial = Obligationen des West=                           |
|      |        |                           | fälischen Gruben=Vereins.                                  |
|      | 40 00  | ~ 0 0 m .reviv            |                                                            |
| "    | 18-28  | S. & L. Rothschild        | Ausgabe von 220000 M gleich                                |
|      |        |                           | 220 Stück neuen Aktien ber Bik-                            |
|      |        |                           |                                                            |
|      |        |                           | toria = Brauerei. Auf je 5 alte                            |
|      |        |                           | Aftien eine neue Aftie à 1000 M                            |
|      |        |                           | zum Kurfe von 120 %.                                       |
|      | 00 1:0 | ~                         |                                                            |
| "    |        | Steinsieck & Ro.          | Ausgabe von 400 000 M neuen                                |
|      | 7/7    |                           | Aftien ber Portland=Cement=Fa=                             |
| i    |        |                           | brik Hemmoor à 1000 M. Auf                                 |
|      |        |                           |                                                            |
|      |        |                           | 10 alte Aftien à 500 M eine                                |
|      |        |                           | neue Aftie à 1000 M zum Kurse                              |
|      |        |                           | von 145 <sup>0</sup> /o.                                   |
|      | 0.5    | m 5 a Ya Ka Ku            |                                                            |
| "    | 25     | Mendelssohn & Ko. 🕦       | Substription auf 30620000 M                                |
|      |        | Berliner Handels=Ge=      | 4 <sup>1/2</sup> <sup>0/0</sup> Ungarische Gold=Investi=   |
|      |        | sellschaft (              | tions-Anleihe vom Jahre 1888.                              |
|      |        | iculmult.                 | ~ fife in the second of the of                             |
|      |        | ,                         | Substriptionspreis 95,75 %.                                |
| ,,   | 26     | Dresdner Bank             | Substription auf 5000000 M                                 |
| "    |        |                           | 4 % Prioritäts-Obligationen ber                            |
|      |        | ·                         |                                                            |
|      |        |                           | Großen Berliner Pferde = Gisen=                            |
|      |        |                           | bahn = Aktien = Gefellschaft. Sub=                         |
|      |        |                           | ffriptionspreis 103,70 %.                                  |
|      | 00     | @ 157 . W 15              | Tripitotispicis 100,10 /0.                                 |
| "    | 28     | Deutsche Bank             | Substription auf 1600000 M                                 |
|      |        | Delbrück Leo & Ko.        | 4 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0 hypothekarische Partial= |
|      |        | Rieß & Itinger            | Obligationen der Berliner Hotel=                           |
|      |        | stiep & Spinger           | Zotigationen der Dettinet Soiet-                           |
|      |        |                           | Gesellschaft. Substriptionspreis                           |
|      |        | J                         | $100^{1/2}  ^{0/0}$ .                                      |
|      | 29     | C. W. Schnoeckel jr.      | Substription auf 1000000 M                                 |
| "    | 49     | e. 28. Symbolic jr.       | Subjection and 1000 000 30                                 |
|      |        |                           | Aftien der Wiesbadener Kronen-                             |
|      |        |                           | Brauerei=Aktien=Gesellschaft. Sub=                         |
|      |        |                           | skriptionspreis 121 %.                                     |
| a    |        | 2 4 4 2 4                 | ittipitotispiets 121 70.                                   |
| Juli | 1-20   | Jakob Landau              | Konvertierung der 1881er 4 %oigen                          |
| -    |        |                           | Tost-Gleiwiger Kreisanleihescheine                         |
|      |        |                           | in $3^{1/2}$ % Anleihescheine.                             |
|      |        |                           |                                                            |
| "    | 3 u. 4 | Direktion der Diskonto= ) | Substription auf 40 000 000 M                              |
| .,   |        | Gesellschaft              | der Königl. Rumänischen 5 %                                |
|      |        |                           | amantifications Manta Sates                                |
|      |        | S. Bleichröber            | amortisierbaren Rente. Substrip-                           |
|      |        | [ [                       | tionspreis 92,25 $\mathcal{M}$ für je 100 $\mathcal{M}$    |
|      |        | ]                         | Nominal.                                                   |
|      | 1      | ,                         | ~v~                                                        |

|              | <del>,</del> |                           |                                                             |
|--------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1888<br>Juli | 4            | Nationalbank f. Deutsch=  | Substription auf 5 000 000 Fr.                              |
|              |              | land                      | = 10 000 Obligationen à 500 Fr.                             |
|              |              |                           | ber Königl. Großherzogl. Gifen=                             |
|              |              |                           | bahn=Aftien-Gefellschaft Wilhelm=                           |
|              |              |                           | Luxemburg. Substriptionspreis                               |
|              |              |                           |                                                             |
|              | 4.0          | m ( var v a e )           | 85,20 %.                                                    |
| "            | 10           | Mendelssohn & Ro.         | Substription auf 72624000 M                                 |
|              |              | Rob. Warschauer & Ro.     | ber 3 % Norwegischen Staats=                                |
|              |              |                           | Ronvertierungs-Anleihe vom Jahre                            |
|              |              | ł                         | 1888. Dieselbe kann erfolgen fo-                            |
|              |              |                           | wohl im Umtausch gegen die per                              |
|              |              |                           | 15. September 1888 rückzahlbare                             |
|              |              | }                         |                                                             |
|              |              |                           | 4 % Anleihe vom Jahre 1884                                  |
|              |              |                           | und gegen die per 15. Januar                                |
|              |              |                           | 1889 rückzahlbare 4 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0 Unleihe |
|              | ļ            |                           | vom Jahre 1878 als auch gegen                               |
|              |              | i                         | bare Zahlung zum Kurfe von                                  |
|              |              |                           | 881/2 0/0.                                                  |
|              | 16 hia       | Breuß. Central=Boben= )   | Auslosung und Konvertierung von                             |
| "            |              |                           |                                                             |
|              | 15/8         | Rredit = Aftien=Gefell=   | 4500 000 % ber 5 % u. 41/2 %                                |
|              |              | fchaft                    | mit 10 % Zuschlag rückzahlbaren                             |
|              |              | Direktion der Diskonto= } | Pfandbriefe der Preußischen Cen-                            |
|              |              | Gesellschaft              | tral=Boden = Aredit = Aftien=Gefell=                        |
|              | 1            | S. Bleichröder            | schaft in 31/2 0/0 Pfanobriefe.                             |
|              |              | ,                         | . 17.1                                                      |

## B. Zweites Halbjahr 18881.

| Juli | 7              | S. Bleichröber                              | Substription auf 3 000 000 Doll.<br>4 % Golb-Bonds der Jllinois-                                                  |
|------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |                                             | Central = Eisenbahn = Gesellschaft. Substriptionspreis 991/4 %.                                                   |
| "    | 17             | Deutsche Bank                               | Substription auf 4 500 000 Doll. 6 % III. Mortgage Gold=Bonds                                                     |
|      |                |                                             | ber Northern = Pacific = Eisenbahn =<br>Gesellschaft. Substriptionspreis<br>89 <sup>1</sup> /2 <sup>9</sup> /0.   |
| ••   | 17             | Deutsche Genossen=<br>schaftsbank von Soer= | Substription auf 12 000 000 M<br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Bremer Staats-Anleihe. |
|      |                | gel, Parrifius & Ko.<br>Delbrück Leo & Ko.  | Substriptionspreis 102 %.                                                                                         |
|      |                | F. W. Krause & Ko. Bankgeschäft             |                                                                                                                   |
| "    | 17 bis<br>15/8 | Bergisch=Märkische Bank<br>in Elberfeld     | 1200 M ber Bergisch=Märkischen                                                                                    |
|      | 1              |                                             | Bank zum Kurfe von 113 %.                                                                                         |

<sup>1</sup> Bgl. vierte Beilage d. Berliner Börsen=Zeitung Rr. 603 vom 22. Dez. 1888.

| 1888<br>Juli | 28-31 | Braun & Ko.             | Ausgabe von 250 Stück Prioritäts                       |
|--------------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|              | 1     |                         | Aftien à 1000 M der Stettine                           |
|              |       |                         | Maschinenbau-Anstalt und Schiffs                       |
|              |       |                         | bauwerft Aktien-Gefellschaft vorm                      |
|              |       |                         | Möller & Holberg zum Kurfe von 105 %.                  |
| Aug.         | 1     | Arons & Walter          | Substription auf 1000 200 A                            |
| 9.           | -     |                         | Aftien ber Deutschen Thonröhren                        |
|              | ŀ     |                         | und Chamotte-Fabrif. Subffrip                          |
|              |       |                         | tionspreis 132 %.                                      |
|              | bis 4 | Julius Bleichröber &)   | Ründigung ber 4 % Schuldver                            |
| "            |       | Ro.                     | schreibungen ber Mannheime                             |
|              |       | Delbrück Leo & Ro.      | Stadt=Anleihe und Konvertierung                        |
|              |       |                         | in $3^{1/2}$ $0/0$ .                                   |
|              | 15    | Berliner Sandels=Ge=)   | Ründigung ber 41/2 0/0 Pfandbrief                      |
| "            | 1     | sellschaft              | vom Sahre 1874 ber Schwedischer                        |
|              |       | Mendelssohn & Ko.       | Reichs-Hypothekenbank und Kon-                         |
|              |       |                         | vertierung in 3 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0ige von |
| ÷            |       | ]                       | Jahre 1886.                                            |
|              | 16-28 | Securius, Würz & Ko.    | Ausgabe von 341 Aftien à 1200                          |
| "            |       |                         | M ber Wilhelmshütte, Aftien                            |
|              |       |                         | Gesellschaft für Maschinenbau uni                      |
|              |       |                         | Eifengießerei zum Kurfe vor                            |
|              |       |                         | $102^{1/4}$ $^{0/0}$ .                                 |
| ,,           | 21    | Gottschalk & Magnus     | Einführung ber Aftien ber Nord                         |
| . "          | 1     | 1.7                     | beutschen Jute-Spinnerei und We-                       |
|              |       |                         | berei zum Kurse von 1451/2 0/0                         |
| . ,,         | 22    | S. Bleichröber          | Substription auf 10 000 000 A                          |
| •            | i     | 7                       | Aftien der Anglo-Kontinentaler                         |
|              |       |                         | (vorm. Ohlendorff'ichen) Guano                         |
|              | i     |                         | Werfe. Substriptionspreis 125%                         |
| ,,           | 25    | Hirfchfeld & Wolff      | Einführung ber Aftien ber Ober                         |
|              | 1     | 6   7                   | fcblefischen Chamotte-Fabrit frühe                     |
|              |       |                         | Arbeitsstätte Dibier jum Rurf                          |
| ٠            |       |                         | von 150 º/o.                                           |
| ,,           | 27    | Meyer Ball              | Substription auf 1700 000 A                            |
| ••           |       | ,                       | Aftien ber Gifenwerke Gaggenau                         |
|              |       |                         | Substriptionspreis 1321/2 0/0.                         |
| . ,,         | 28 u. | Direktion der Diskonto= | 1                                                      |
|              | 29    | Gesellschaft            | 4 % Unleihe bes Hypothekenver                          |
|              |       |                         | eins Finland. Substriptionspreis                       |
|              |       |                         | 100,50 °/o.                                            |
| Sept.        | 1     | Seehandlungs=Societät)  | Konvertierung ber 4 % Unleiher                         |
| ,            |       | Mendelssohn & Ro.       | ber Stadt Raffel vom Jahre 1868                        |
|              |       | Robert Warschauer & }   | 1872 und 1878 in 31/2 0/0ige                           |
|              | 1     | Ro.                     | und Einführung ber letteren zun                        |
|              | 1     | i i                     | Rurfe von 1011/2 0/0.                                  |

| 1888<br>Sept. | 4              | Gebr. Guttentag                                                                                                     | Einführung ber Aktien ber Obers schlesischen Portland = Cement=Fasbrik zum Kurse von 142 %0.                                                                                        |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "             | 11             | Bank für Handel und Industrie Mendelssohn & Ko. Berliner Handels-Ge- fellschaft Rob. Warschauer & Ko. Dresdner Bank | Substription auf 390 000 Oblisgationen der 4½ % Portugiesischen Staats Anleihe vom Jahre 1888. Substriptionspreis 95 %.                                                             |
|               | 17-22          | Deutsche Bank<br>Direktion ber Diskonto-<br>Gesellschaft                                                            | Ausgabe von 10000 Stück neuen<br>Aktien à 1000 Nober Hamburgs<br>Amerikanischen Packetsahrts-Aktiens<br>Gesellschaft zum Kurse von 133%.                                            |
| **            | 19             | Dresdner Bank                                                                                                       | Substription auf 10400000 M<br>5% Obligationen der Bukarester<br>Stadt=Anleihe. Subskriptions=<br>preis 93½ M für jede 100 M<br>Nominal.                                            |
| ",            | 19             | Jakob Landau                                                                                                        | Einführung der Aftien der Aftiens<br>Gesellchaft für Asphaltierung und<br>Dachbededung vorm, Iohannes<br>Jeserich zum Kurse von 140 %.                                              |
| "             | 20 bis<br>1/10 | Direktion ber Diskonto-<br>Gesellschaft                                                                             | Emission von 90 000 neuen Aftien<br>à 500 Lire der Italienischen Mittel=<br>meer=Eisenbahn=Gesellschaft.                                                                            |
|               | bis 20         | L. & S. Wolff<br>Karl Beer & Ko.                                                                                    | Ausgabe von 800 000 M Prioristäts-Aktien à 1000 M ber Deutschen Industrie-Aktien-Gesellschaft zum Kurse von 115 %.                                                                  |
| "             | 25             | Berliner Hanbels-Gefell-<br>schaft                                                                                  | Einführung ber Aftien ber Obers folefischen Draht-Industrie-Aftiens Gefellschaft zum Kurse von 185 %.                                                                               |
| Oftbr.        | bis 4          | Meyer Ball                                                                                                          | Ausgabe neuer Aftien à 1000 M<br>ber Deutschen Bortland-Cement-<br>Fabrik "Abler" zum Kurse von<br>140 %.                                                                           |
| "             | 4 u. 5         | Direktion der Diskonto-<br>Gefellschaft<br>S. Bleichröber                                                           | Kündigung der $4^{1/2}$ $^{0}$ / <sub>0</sub> Schwedischen Städte = Pfandbriefe vom Jahre 1880 und Umtausch derselben in $3^{1/2}$ $^{0}$ /oige zum Kurse von $94^{1/2}$ $^{0}$ /o. |
| 11            | 4-22           | Seehanblungs-Societät<br>Bank für Hanbel unb<br>Industrie<br>Mendelssohn & Ko.                                      | Ründigung der sämtlichen noch im Umlauf befindlichen verlosdaren 4 % Pfandbriefe des Landwirtsschaftlichen Kreditvereins im Königsreiche Sachsen und Konvertierung in 31/2 % oige.  |

| 1888<br>Oftbr. | 5              | Direktion ber Diskonto=<br>Gesellschaft<br>Deutsche Bank<br>Mendelssohn & Ko.   | Substription auf 3 200 875 Abl. Met. 5 % staatsgarantierte Aftien ber Iwangorod=Dombrowa Eisen=bahn=Gesellschaft. Substriptions=preis 92 %.                              |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "              | . 8            | Seehandlungs-Societät Deutsche Genoffen-<br>fcaftsbank                          | Einführung ber 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>0</sub> Anleihen<br>ber Stadt Wiesbaden von 1879<br>und 1880.                                                       |
| "              | 8              | Nationalbank für<br>Deutschland                                                 | Einführung ber 5 % fteuerfreien Golb = Anleihen bes Königreichs Griechenland von 1881 und 1884 zum Kurse von 82 %.                                                       |
| "              | 10             | Deutsche Bank                                                                   | Substription auf 1760000 M<br>Anteilscheine der Deutsch=Austra-<br>lischen Dampfschiffs-Gesellschaft<br>zum Kurse von 105%.                                              |
| "              | 10 bis<br>8/11 | Direktion der Diskonto-<br>Gesellschaft                                         | Ründigung der 4 % Obligationen<br>der Herzogl. Sächf. Landesbank<br>und Konvertierung in 31/2 % jege.                                                                    |
| ***            | 13             | Mittelbeutsche Kredit=<br>bank                                                  | Einführung der 4 % First Konsolis<br>dated Mortgage Gold: Bonds der<br>Denver und Rio Grande Railroad<br>Company.                                                        |
| "              | bis<br>3/11    | Deutsche Genossen=<br>schaftsbank                                               | Ausgabe von 600 Stück neuen Aftien à 1000 M ber Osnabrücker Bank zum Kurse von 118 %.                                                                                    |
| "              | 15 bis<br>2/11 | Gesellschaftstasse<br>Direktion der Diskonto-<br>Gesellschaft<br>S. Bleichröber | Kündigung des gesamten Restbeftandes der 4 % Central-Kommunal-Obligationen von 1883 der Breußischen Central-Bodenkredit-Aftien-Gesellschaft und Umtausch in $3^{1/2}$ %. |
| "              | 16             | Deutsche Bank<br>Direktion der Diskonto=<br>Gesellschaft<br>Mendelssohn & Ko.   | Substription auf 19 667 900 Doll. ber $4^{1/2}$ % inneren Gold-Anleihe ber Argentinischen Republik. Substriptionspreis 85,80 %.                                          |
| "              | 16             | Deutsche Bank                                                                   | Einführung ber 3 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0 Magbe-<br>burger Stabt-Anleihen von 1875<br>und 1880.                                                                   |
| "              | 18             | Born & Buffe                                                                    | Substription auf 15 000 000 M<br>Aftien ber Internationalen Bank<br>in Berlin. Subskriptionspreis<br>122 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> .       |
| "              | 18             | Wiener Levy & Ko.                                                               | Einführung ber Aftien ber Heffi-<br>fchen Uktien-Brauerei Kaffel zum<br>Kurfe von 130 %.                                                                                 |

| 1888<br>Oftbr. | 18   | Jacquier & Securius                                                         | Einführung der Aktien der Aktien=<br>Gesellschaft für Eisen= und Well=<br>blech=Konstruktionen vorm. Breest<br>& Ko. zum Kurse von 130 %.                                            |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"</b>       | 18   | Deutsche Genossen=<br>schaftsbank<br>C. Schlesinger=Trier &<br>Ko.          | Substription auf 1500 000 A.<br>Aktien von F. Butke & Ko., Aktien-<br>Gesellschaft für Metall-Jndustrie.<br>Subskriptionspreis 136 %.                                                |
| "              | 22   | Mittelbeutsche Krebit=<br>bank                                              | Einführung ber $4^{1/2}$ % Dbligationen ber Ilse, Bergbau AktiensGesellschaft zum Kurse von 102 %.                                                                                   |
| "              | 28   | Bank für Handel und<br>Industrie<br>Direktion der Diskonto-<br>Gefellschaft | Einführung ber 3 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0 Priorität8=<br>Obligationen ber Mecklenburgischen<br>Friedrich=Franz=Eisenbahn=Gesell=<br>schaft zum Kurse von 101 <sup>0</sup> /0. |
| "              | 23   | S. Frenkel                                                                  | Einführung der Aftien der Char-<br>Lottenburger Wafferwerke zum Kurfe<br>von 255 %0.                                                                                                 |
| "              | 24   | Hirschiel & Wolff<br>Julius Samelson                                        | Substription auf 1 000 000 M Brioritäts=Stamm=Aftien ber Eng= lischen Wollenwaren = Manusaktur vormals Olbroyb & Blakeley. Substriptionspreis 132 %.                                 |
| . , ,          | 25   | Berliner Handels-Ge-<br>fellschaft<br>Bank für Handel und<br>Industrie      | Substription auf Aftien ber Aftiens<br>Gesellschaft für Glasinbustrie<br>vorm. Friedr. Siemens zu Dressben. Substriptionspreis 155 %0.                                               |
| Nobr.          | 1-15 | Deutsche Bank                                                               | Ründigung der 4% Roburger Stadt-<br>anleihe vom Jahre 1882 und Kon-<br>vertierung in 3½ %.                                                                                           |
| "              | 1-30 | Direktion ber Diskonto-<br>Gefellschaft<br>Deutsche Bank                    | Ründigung der 4 % Duisburger<br>Stadt = Unleihen von 1882 und<br>1885 und Konvertierung in 3 1/2 %.                                                                                  |
| "              | 2-15 | Philipp Rosenbaum<br>A. Ruß jr.                                             | Ausgabe von 285 Stück neuen<br>Aktien à 1000 M ber Aktien-<br>Gesellschaft Görliger Maschinen-<br>bau-Anstalt und Eisengießerei zum<br>Kurse von 125 %.0.                            |
| "              | 2-17 | Rreditanstalt für Indu-<br>strie und Handel in<br>Dresden                   | Ausgabe von 1043 Stück Neu-<br>Aftien Lit. B. à 1000 M ber<br>Kreditanstalt für Industrie und<br>Handel in Dresden zum Kurse<br>von 115 %.                                           |
| "              | 3-17 | Jakob Landau<br>Nationalbank für<br>Deutschland                             | Ausgabe von 3000 neuen Aftien<br>à 1000 M ber Rositzer Zucker=<br>Raffinerie zum Kurse von 104 %.                                                                                    |

| Nobr. 5—8 Hirschfeld & Wolff  " Deutsche Bank  " Deutsche Bank  " Direktion der Diskontogefellschaft  " Deutsche Bank  " Deutsche Bank  " Deutsche Bank  Berliner Handels=Gefellschaft  " 13 Deutschaft  " 14 Seelig & Sellenka  Friedmann & Raiser  " 24 Seelig & Sellenka  Friedmann & Raiser  " 28 Schlieper & Ro.  " 28 Schlieper & Ro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fchen<br>von<br>Obli=<br>Iber=<br>bahn<br>e ber<br>von<br>Mit<br>attete<br>7 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| a 1000 % ber Oberschleste Chamotte-Fabrik zum Kurse  " Deutsche Bank  " Direktion ber Diskonto- Gesellschaft  " Deutsche Bank Berliner Handels-Ge- sellschaft  Rob. Warschauer & Ko.  " 17-27  E. L. Landsberger  " 24 Seelig & Sellenka Friedmann & Raiser  " 28 Schlieper & Ko.  Saiderliche Bank Friedmann & Raiser  " 28 Schlieper & Ko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fchen<br>von<br>Obli=<br>Iber=<br>bahn<br>e ber<br>von<br>Mit<br>attete<br>7 % |
| Chamotte-Fabrif zum Kurse 135 %.  Außgabe von 4 % Prioritäts-S gationen à 500 % ber Ha stadt Blankenburger Eisen zum Kurse von 103 %.  Einführung der 3½ % Anleih Stadt Barmen zum Kurse 101 %.  Subskription auf 30 000 000 Kaiserlich Ottomanische 5 % Geelisch 308 %.  Außgabe von 3 000 000 % n Aftien à 1200 % ber Ober sischen Eisenbahnbedarfs Atter Wünchener Brauhauses zum S von 103 %.  Echlieper & Ko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | von  Obli= Iber= bahn  e ber von  Mittete 7 %                                  |
| Deutsche Bank  Deutsche Bank  Deutsche Bank  Direktion der Diskontos Gesellschaft  Deutsche Bank  Berliner Handels=Gessellschaft  Rob. Barschauer & Ko.  Tr-27  E. Landsberger  Leelig & Sellenka Friedmann & Raiser  Schlieper & Ko.  Subskrung der 3½0% Anleih Stadt Barmen zum Kurse  101 %.  Subskription auf 30 000 000 Kaiserlich Ottomanische 5 % Geseialsicherheiten ausgeste Anleihe Subskriptionspreis 7 gleich 308 M.  Ausgabe von 3 000 000 M n Aktien à 1200 M der Oberssischen Sischen Sinschen Sischen Steienbahnbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obli=<br>lber=<br>bahn<br>e ber<br>von<br>M<br>mit<br>attete<br>7 %            |
| Deutsche Bank  Deutsche Bank  Deutsche Bank  Direktion der Diskontos Gesellschaft  Deutsche Bank Berliner Handelssuss sellschaft  Rob. Warschauer & Ko.  Tr-27  E. Landsberger  Landsder von 4 % o Prioritäts Landscher Gisen gationen à 500 % der Hankender Gisen gum Kurse von 103 % o. Einführung der 3½ % alleih Stadt Barmen zum Kurse  Landsche Bank Berliner Handelssuss Kaiserlich Ottomanische 5 % o Specialsicherheiten ausgeste Anleihe Subskriptionspreis 7 gleich 308 %.  Ausgabe von 3 000 000 % n Aktien à 1200 % der Oberssischen Eisenbahnbedarfs um Gesellschaft. Einführung der Borzugssussum Svon 103 % o. Einführung der Aktien der Diederschung der Aktien der Bertaltung der Aktien der Diederschung de | lber= bahn  e ber von  M  mit  httete 7 %                                      |
| gationen à 500 % ber Ha ftadt = Blankenburger Gisen ym Rurse von 103 %. Einführung der 3½% dulleih Stadt Barmen zum Kurse 101 %. Subskription auf 30 000 000 Kaiserlich Ottomanische 5 % Specialsicherheiten ausgeste Anleihe Subskriptionspreis 7 gleich 308 %. Ausgabe von 3 000 000 % n Aktien à 1200 % ber Ober sischen Gisenbahnbedarfs Attien Friedmann & Raiser  Beelig & Sellenka Friedmann & Raiser  Beelig & Sellenka Friedmann & Raiser  Berliner & Ko.  Subskription auf 30 000 000 Kaiserlich Ottomanische 5 % Specialssicherheiten ausgeste Anleihe Subskriptionspreis 7 gleich 308 %.  Ausgabe von 3 000 000 % n Aktien à 1200 % ber Ober sischen Gisenbahnbedarfs Attien Gesellschaft. Einführung der Borzugs-Aktier Münchener Brauhauses zum S von 103 %. Einführung der Attien ber Di borser AG. Eisenbahnbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lber= bahn  e ber von  M  mit  httete 7 %                                      |
| gationen à 500 % ber Ha ftadt = Blankenburger Gisen ym Rurse von 103 %. Einführung der 3½% dulleih Stadt Barmen zum Kurse 101 %. Subskription auf 30 000 000 Kaiserlich Ottomanische 5 % Specialsicherheiten ausgeste Anleihe Subskriptionspreis 7 gleich 308 %. Ausgabe von 3 000 000 % n Aktien à 1200 % ber Ober sischen Gisenbahnbedarfs Attien Friedmann & Raiser  Beelig & Sellenka Friedmann & Raiser  Beelig & Sellenka Friedmann & Raiser  Berliner & Ko.  Subskription auf 30 000 000 Kaiserlich Ottomanische 5 % Specialssicherheiten ausgeste Anleihe Subskriptionspreis 7 gleich 308 %.  Ausgabe von 3 000 000 % n Aktien à 1200 % ber Ober sischen Gisenbahnbedarfs Attien Gesellschaft. Einführung der Borzugs-Aktier Münchener Brauhauses zum S von 103 %. Einführung der Attien ber Di borser AG. Eisenbahnbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lber= bahn  e ber von  M  mit  httete 7 %                                      |
| The first of the Blankenburger Gifen zum Kurfe von 103 % o.  Direktion der Diskontos Gefellschaft  Deutsche Bank Berliner Handels=Gefellschaft Kob. Warschauer & Ko.  The stabt Barmen zum Kurse 101 % o. Subskription auf 30 000 000 Kaiserlich Ottomanische 5 % o Specialscherheiten ausgeste Anleihe Subskriptionspreis 7 gleich 308 %.  Ausgabe von 3 000 000 % n Aktien à 1200 % der Oberssischen Eisenbahnbedarfs = Aktien der Briedmann & Kaiser  Beelig & Sellenka Friedmann & Friedmann | bahn e ber von  M mit attete 7 %                                               |
| m 9 Direktion der Diskontos Gefellschaft  13 Deutsche Bank Berliner Handelssus Geschlichert Rob. Warschauer & Ko.  14 T-27 S. L. Landsberger  15 Eeelig & Sellenka Friedmann & Raiser Friedmann & Raiser  16 Schlieper & Ko.  28 Schlieper & Ko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e ber von M mit attete 7 % o                                                   |
| Direktion ber Diskontos Gefellschaft  Deutsche Bank Berliner Handelssus So.  The stabt Barmen zum Kurse 101 %.  Subskription auf 30 000 000 Kaiserlich Ottomanische 5 % o Specialsicherheiten ausgeste Anleihe Subskriptionspreis 7 gleich 308 %.  Ausgabe von 3 000 000 % n Aktien à 1200 % ber Obersischen Eisenbahnbedarfs Attien Eisebmann & Raiser  Seelig & Sellenka Friedmann & Raiser  Berliner Gandelssus Subskription auf 30 000 000 % n Aktien à 1200 % ber Obersischen Eisenbahnbedarfs Attien Einführung der Borzugssum Svon 103 %.  Echlieper & Ko.  Schlieper & Ko.  Sinführung der Aftien der Die borser AG. Eisenbahnbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Momit attete 7 º/o                                                             |
| Gefellschaft  Deutsche Bank Berliner Handels=Ge- fellschaft Rob. Warschauer & Ko.  17-27  E. Landsberger  17-27  Eeelig & Sellenka Friedmann & Raiser  Berliner Handsberger  24  Seelig & Sellenka Friedmann & Raiser  Berliner Handsberger  Stadt Barmen zum Kurse  101 %.  Subskription auf 30 000 000 Kaiserlich Ottomanische 5 % o Specialsicherheiten ausgeste Anleihe Subskriptionspreis 7 gleich 308 M.  Ausgabe von 3 000 000 M on Aktien à 1200 M der Ober sischen Sisenbahnbedarfs = Ak Gesellschaft.  Sinsührung der Borzugs=Aktier Wünchener Brauhauses zum K von 103 %.  Schlieper & Ko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Momit attete 7 º/o                                                             |
| Deutsche Bank Berliner Handels=Ge- fellschaft Rob. Warschauer & Ko.  17-27  E. Landsberger  24  Seelig & Sellenka Friedmann & Raiser  Berliner Handsberger  28  Schlieper & Ko.  101 %.  Subskription auf 30 000 000 Kaiserlich Ottomanische 5 % o Specialsicherheiten ausgeste Anleihe Subskriptionspreis 7 gleich 308 %.  Ausgabe von 3 000 000 % n Aktien à 1200 % der Obersischen Siesellschaft.  Seelig & Sellenka Friedmann & Raiser  Wünchener Brauhauses zum Kon 103 %.  Schlieper & Ko.  Schlieper & Ko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Momit<br>mit<br>attete<br>7 º/o                                                |
| Deutsche Bank Berliner Handels=Ge- sellschaft Rob. Warschauer & Ko.  17-27 S. L. Landsberger  24 Seelig & Sellenka Friedmann & Raiser  Berliner Handels=Ge- sellschaft Friedmann & Raiser  28 Schlieper & Ko.  Substription auf 30 000 000 Raiserlich Ottomanische 5 % o Specialsicherheiten ausgeste Anleihe Substriptionspreis 7 gleich 308 A.  Ausgabe von 3 000 000 M n Aktien à 1200 M der Oberssischen Siesellschaft. Seelig & Sellenka Friedmann & Raiser  Wünchener Brauhauses zum K von 103 %.  Echlieper & Ko.  Schlieper & Ko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mit<br>ittete<br>7 <sup>0</sup> /0                                             |
| Berliner Handels=Ge- fellschaft Rob. Warschauer & Ko.  7 17-27 S. L. Landsberger  8 Seelig & Sellenka Friedmann & Raiser  8 Schlieper & Ko.  8 Schlieper & Ko.  8 Saiserlich Ottomanische 5 % of Specialsicherheiten ausgeste Anleihe Subskriptionspreis 7 gleich 308 M.  9 Ausgabe von 3000000 M nuttien à 1200 M der Obersischen Sischen Sinschen Brauhauses zum Kon 103 % o.  8 Schlieper & Ko.  8 Chieper & Ko.  8 Cinschen Sischen Sischen Sischen Sischen Sischen Sischen Sischen Sischen Sischen Street Anleiche Subskriptionspreis 7 gleich 308 M.  9 Ausgabe von 3000000 M nuttien à 1200 M der Obersischen Sischen S | mit<br>ittete<br>7 <sup>0</sup> /0                                             |
| fellschaft Rob. Warschauer & Ko.  17-27 S. L. Landsberger  Seelig & Sellenka Friedmann & Raiser  Wünchener Brauhauses zum Long 103 %.  Schlieper & Ko.  Specialsicherheiten ausgeste Anleihe Substriptionspreis 7 gleich 308 %.  Ausgabe von 3000 000 % n Aktien à 1200 % der Obersischen Sischen Sischen Sischen Sischen Sischen Sischen Sischen Sischen Sischen Sinschen Brauhauses zum Kon 103 %.  Schlieper & Ko.  Schlieper & Ko.  Schlieper & Ko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ttete<br>7 º/o                                                                 |
| Mob. Warschauer & Ko.  Nob. Warschauer & Ko.  Nobe is in Substrated in the Company of the | 7 º/o                                                                          |
| gleich 308 M. Ausgabe von 3000000 M n Aftien à 1200 M ber Ober fischen Eisenbahnbedarfs = At Geselig & Sellenka Friedmann & Kaiser Münchener Brauhauses zum K von 103 %. Echlieper & Ko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| n 17-27 S. L. Landsberger  "Ausgabe von 3 000 000 M n Aftien à 1200 M ber Ober fischen Eisenbahnbedarfs = Af Geselig & Sellenka Friedmann & Kaiser  "Ausgabe von 3 000 000 M n Aftien à 1200 M ber Ober fischen Eisenbahnbedarfs = Af Gesellschaft. Einführung der Borzugs=Aftier von 103 %. Einführung der Aftien der Ober forfer A.=G. Eisenbahnbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| ### Ausgraff | entem                                                                          |
| The state of the   | dile=                                                                          |
| " 24 Seelig & Sellenka Friedmann & Kaiser Wünchener Brauhauses zum Kon 103 %.  Schlieper & Ko. Sinführung der Aftien der Die dorfer A.=G. Eisenbahnbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
| " 24 Seelig & Sellenka Friedmann & Kaifer Münchener Brauhaufes zum Knom 103%.  " 28 Schlieper & Ko.  Schlieper & Ko.  Schlieper & Ko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| Friedmann & Kaifer   Wünchener Brauhauses zum K<br>von 103 %.<br>Schlieper & Ko. Sinführung der Aktien der Di<br>dorfer A.=G. Eisenbahnbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hoa                                                                            |
| " 28 Schlieper & Ko.   von 103 %.<br>Einführung der Aftien der Di<br>dorfer A.=G. Eifenbahnbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
| " 28 Schlieper & Ko. Einführung der Aktien der Di<br>dorfer AG. Eisenbahnbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | imije                                                                          |
| dorfer A.=G. Eisenbahnbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iffol-                                                                         |
| botjet a. w. etjenbugnocout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nor-                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21177                                                                          |
| mals Karl Weyer & Ko.<br>Rurfe von 118 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Juni                                                                           |
| Dezbr. 1 bis Mendelssohn & Ko.   Ründigung ber 5% Rufsischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 011B-                                                                          |
| 10 Berliner Handels-Ge- wärtigen Anleihe von 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | นนช-                                                                           |
| fellschaft   Umtausch in Obligationen ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t 70                                                                           |
| Rob. Warschauer & Ko.   Russischen Gold-Anleihe vom J<br>1889 zum Kurse von 85,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/2                                                                            |
| " 3 bis Direktion ber Diskonto- Ausgabe von 1500 neuen A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¥4:an                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| 31 Gefellschaft à 1000 M ber Aachener Disk<br>Gefellschaft zum Kurse von 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10/0                                                                           |
| 1 his Organian Rout ) Windows non 1500 noun W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ftien                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ma.                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| Hermann Friedlander schinenbau-Aktien-Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| & Sommerfeld mania zum Kurse von 120 (Gintilkmung dem Altsien dem O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /0.                                                                            |
| " 5 Deutsche Genossen= Einführung ber Aftien ber D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T'E'                                                                           |
| schaftsbankvon Soergel, burgischen Eisenhütten-Gesell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | walt                                                                           |
| Parrifius & Ko. 3u Augustfehn z. Kurse von 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i 7/0.                                                                         |
| " 7 C. W. Schnoedel jr. Substription auf 700 000 MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tten                                                                           |
| der Neuroder Kunft = Ansta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I TOTT                                                                         |
| Aftien-Gesellschaft vorm. Trei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| Conrad & Taube. Substripti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ıtler,                                                                         |
| preis 132,50 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ıtler,                                                                         |

| 1888   |        |                           |                                                   |
|--------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Dezbr. |        | Deutsche Bank             | Ausgabe von 2500 neuen Aftien                     |
|        | 8/1    | Direktion der Diskonto= } | à 1200 M ber Königsberger                         |
|        |        | Gesellschaft              | Vereinsbank.                                      |
| "      |        | Karl Neuburger            | Ausgabe von 200 neuen Aftien                      |
|        | 17     |                           | à 1000 M der Niederlausitzer                      |
|        |        |                           | Rohlenwerke zum Kurfe von 115%.                   |
| "      | 12     | Georg Fromberg & Ko.      | Einführung der Aftien der Buder=                  |
|        |        |                           | fabrik Fraustadt zum Kurse von                    |
|        | 40     | or on r                   | 143 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> .                 |
| "      | 12     | A. Ruß jr.                | Substription auf 700 000 M Aftien                 |
|        | ĺ      |                           | der Maschinenfabrik für Mühlen-                   |
|        |        |                           | bau vorm. C. G. W. Kapler zum<br>Kurfe von 126 %. |
|        | 14 6:2 | Emil Ebeling              | Ausgabe von 600 neuen Aktien                      |
| "      | 22     | entit ebetting            | à 1000 M ber Chemischen Fa=                       |
|        | 22     |                           | brik auf Aktien (vorm. E. Sche-                   |
|        |        |                           | ring) zum Kurse von 275 %.                        |
|        | 19     | Filiale ber Weimarischen  |                                                   |
| "      |        | Bank                      | Stadt = Anleihe zum Kurfe von                     |
|        |        |                           | 101,80 %.                                         |
|        |        |                           | •                                                 |

## C. Erftes Halbjahr 18891.

|      |      | <del> </del>                                | <del>,</del>                                                                                                                                      |
|------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jan. | 3    | Arons & Walter                              | Subskription auf 540 000 M<br>Aktien der Bereinigten Hanf-<br>schlauch= und Gummiwaren=Fabri-<br>ken zum Kurse von 150 %.                         |
| "    | 3-16 | Born und Buffe                              | Ausgabe von 120000 <i>M</i> neuen Aktien ber Bereinigten Strals funder Spielkarten-Fabriken zum Kurse von 108%.                                   |
| "    | 5    | Julius Bleichröber & Ro. Delbrück Leo & Ko. | Einführung ber $3^{1/2}$ % Unleihes scheine ber Crefelber Stadt-Anleihe zum Kurfe von $101,10$ %.                                                 |
| "    | 7    | Deutsche Bank                               | Substription auf 1000000 & 3 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0 Pfandbriefe der Mecklen= burgischen Hypotheken= u. Wechsel= bank zum Kurse von 99 %. |
| n    | 9    | Delbrück Leo & Ko.                          | Einführung ber Aftien ber Archi-<br>medes, Aftien-Gesellschaft für<br>Stahl- u. Eisen-Industrie zum<br>Kurse von 1371/2°/0.                       |

<sup>1</sup> Bgl. britte Beilage ber Berliner Börsen=Zeitung Nr. 304 vom 3. Juli 1889.

|                      |       | ·                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>—</b> 94 <b>—</b> |       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1889<br>Jan.         |       | Preußische Boben = Kre-<br>bit-Aktien-Bank                                                      | Ausgabe von 20000000 M 3 <sup>1</sup> /2  Oo al pari rückzahlbarer Hypo= thekenbriefe der Breuß. Boden= Kredit=Aktien=Bank zum Kurfe von 99 <sup>1</sup> /2 Oo.                                                                                                                 |
| · "                  | 14    | Deutsche Bank                                                                                   | Ausgabe von 5000400 M neuen<br>Aktien ber Bergisch=Märkischen<br>Bank in Elberfeld zum Kurfe<br>von 115 <sup>1</sup> /4 <sup>0</sup> /0.                                                                                                                                        |
| "                    | 15    | Nationalbank für<br>Deutschland                                                                 | Einführung der 4 % fteuerfreien<br>Obligationen der Monopol=Gold=<br>Anleihe des Königreichs Griechen=<br>land zum Kurse von 77 1/4.                                                                                                                                            |
| . "                  | 16    | Berliner Handels=Ge= )<br>fellschaft<br>Bank für Handel und                                     | Subskription auf 16 000 000 Lire<br>40/0 steuerfreie Gold-Obligationen<br>der Italienischen Gesellschaft der                                                                                                                                                                    |
|                      |       | Industrie                                                                                       | Sizilianischen Eisenbahnen. Sub-<br>fkriptionspreis 88 Lire für 100<br>Lire Golb.                                                                                                                                                                                               |
| "                    | 21    | Internationale Bank in Berlin<br>Born & Busse                                                   | Einführung der Aftien der Jura-<br>Bern = Luzern = Bahn zum Kurfe<br>von 111,60.                                                                                                                                                                                                |
| • "                  | 21    | Deutsche Genoffenschafts=                                                                       | Substription auf 600 000 M Aftien<br>ber Mechanischen Weberei Sorau<br>zum Kurse von 165 %.                                                                                                                                                                                     |
| "                    | 23    | Berliner Handels = Ge=<br>fellschaft                                                            | Substription auf 1608 000 Doll. 4% First Mortgage Gold-Bonds ber Kansas = Midland Eisenbahn= Gesellschaft. Substriptionspreis 81½ Doll. für 100 Doll. Rominal.                                                                                                                  |
|                      | 23-25 | Direktion ber Diskonto=<br>Gesellschaft<br>S. Bleichröber<br>Bank für Handel und }<br>Industrie | Umtausch viverser Ungarischer Eisenbahn = Anleihen und Substription auf 180 000 000 fl. Österr. W. Gold der Ungarischen steuerfreien 4 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0 Staats-Eisenbahn-Anleihe vom Jahre 1889 I. Emiss. Substriptionspreiß 97 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0. |
| "                    | 24    | Max Pict                                                                                        | Einführung ber Aktien ber Neuen Dampfer = Kompagnie in Stettin zum Kurfe von 156 %.                                                                                                                                                                                             |
| . "                  | 28    | Schlieper & Ko.                                                                                 | Ginführung der Aktien der Düffels<br>dorfer Eifens und DrahtsIndustrie<br>zum Kurse von 112%.                                                                                                                                                                                   |
|                      | 29    | Marcus & Volkmar                                                                                | Einführung ber Prioritäts=Stamm=<br>Aftien ber Stettiner Maschinen=<br>bau = Aftien = Gesellschaft Bulkan<br>zum Kurse von 171%.                                                                                                                                                |

| 188 <b>9</b><br>Febr. | 1     | Nationalbank für<br>Deutschland                                                                                                                                        | Einführung ber Aktien ber Gerres-<br>heimer Glashütten = Werke vorm.                                                                                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "                     | 1     | L. & S. Wolff                                                                                                                                                          | Ferd. Heye zum Kurfe von 137 %. Einführung der Aftien der Aftiens Gefellschaft für elektrische Glühslampen, Patent Seel zum Kurfe von 150 %.                            |
| <b>"</b>              | 6     | C. Schlesinger-Trier &<br>Ko.                                                                                                                                          | Einführung der Aktien der Brüger<br>Rohlen=Bergbau=Gefellschaft zum<br>Kurse von $80^{1/2}$ %0.                                                                         |
| "                     | 7     | Arons & Walter                                                                                                                                                         | Einführung der Aktien der Kloster-<br>brauerei Roederhof zum Kurse<br>von 139 %.                                                                                        |
| "                     | 9     | Internationale Bank in<br>Berlin                                                                                                                                       | Einführung ber Obligationen bes $3^{1/2}$ % Unlehens ber Schweize-rischen Eibgenoffenschaft zum Kurse von 103 %.                                                        |
| "                     | 13    | Internationale Bank in<br>Berlin<br>F. W. Kraufe & Ko.<br>Bankgeschäft                                                                                                 | Substription auf 12 500 000 Lire Obligationen der Italienischen Gesellschaft der Sardinischen Sestundärbahnen. Substriptionspreis 88 <sup>1</sup> /2 Lire für 100 Lire. |
| "                     | 14    | S. Bleichröber Direktion ber Diskonto- Gesellschaft Deutsche Bank Bank für Hanbel und Industrie Berliner Hanbels- Ge- sellschaft Menbelssohn & Ko. Robert Warschauer & | Substription auf 366 350 000 Live Italienische 3 % staatsgarantirte Eisenbahn=Obligationen III. und IV. Serie. Substriptionspreis 58,60 %.                              |
| "                     | 14    | Dresdner Bank                                                                                                                                                          | Einführung ber $3^{1/2}$ % Pfandbriefe ber Pfälzischen Hypothekenbank zum Kurse von 99,20 %.                                                                            |
| "                     | 14    | A. Buffe & Ko.                                                                                                                                                         | Einführung ber Aktien ber Preß-<br>spanfabrik Untersachsenkelb zum<br>Kurse von $124^1/2^{\circ}/0$ .                                                                   |
| "                     | 15-23 | Nationalbank für<br>Deutschland                                                                                                                                        | Ausgabe von 7500 Stück neuen<br>Aktien à 1200 M ber Nationalsbank für Deutschland zum Kurfe<br>von 125 %.                                                               |
| "                     | 19    | Abelhen, Bürgers & Ko.                                                                                                                                                 | Einführung ber Kaiserlich Ottosmanischen privilegierten 5 % 30U-Obligationen vom Jahre 1886 zum Kurse von 71,80 %.                                                      |

| 188 <b>9</b><br>Febr. |                 | Direktion ber Diskonto-<br>Gesellschaft<br>Deutsche Bank                                                                              | Convertirung ber 6 % Anleihen und Substription auf 5 290 000 L Obligationen ber steuerfreien 4 ½ % äußeren Gold Anleihe ber Argentinischen Republik vom Jahre 1888. Subskriptionspreis 90 %.                                                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "                     | 21              | Bank für Hanbel und<br>Industrie<br>Mendelssohn & Ko.<br>Berliner Handels-Ge-<br>sellschaft<br>Kob. Warschauer & Ko.<br>Dresdner Bank | Substription auf 420 000 St. Obligationen der 4½ % Bortugiesischen Staats Mileihe vom Jahre 1889. Substriptionspreis 975/8 %.                                                                                                                |
| "                     | 21 bis<br>  1/3 | Direktion ber Diskontos<br>Gesellschaft<br>Deutsche Bank<br>Berliner HandelssGes<br>sellschaft<br>Bank für Handel und<br>Industrie    | Convertirung und Substription auf 20 500 000 Fr. Obligationen des 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Anlehen der Stadt Zürich. Substriptionspreiß 99 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> .        |
| "                     | 21 bis<br>2/3   | Berliner Wechselbank                                                                                                                  | Ausgabe von 1200000 <i>M</i> neuen<br>Aftien à 1000 <i>M</i> ber Aftien-<br>gefellschaft Bulkan in Duisburg<br>zum Kurse von 112 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0.                                                                            |
| "                     | 26              | Gebr. Guttentag                                                                                                                       | Einführung ber Aktien ber Heinrich<br>Bod Aktien-Gesellschaft für Hut-<br>fabrikation zum Kurse von 132%.                                                                                                                                    |
| ,,                    | 26              | Berliner Wechselbank                                                                                                                  | Einführung ber Aftien ber Hein,<br>Lehmann & Ro. Aftien-Gesell-<br>schaft, Trägerwellblech-Fabrif u.<br>Signalbau-Anstalt, zum Kurse<br>von 164 %.                                                                                           |
| März                  | 1-15            | Preußische Central=<br>Bobenkredit=Aktien=<br>Gesellschaft<br>Direktion der Diskonto=<br>Gesellschaft<br>S. Bleichröber               | Umtausch ber zum Juli cr. ge-<br>fündigten 5% und 4½ % mit<br>10 % Juschlag rückzahlbaren<br>Pfandbriese ber Preußischen Cen-<br>tral = Bodenkredit = Aktien = Gesell-<br>schaft in 3½ % zum Nennwerte<br>rückzahlbare Pfandbriese von 1886. |
| "                     | 2               | Philipp Rofenbaum '                                                                                                                   | Einführung der Borzugs-Aftien der<br>Mecklenburgischen Maschinen= u.<br>Wagenbau=Akt.=Ges. zum Kurse<br>von 86 %.                                                                                                                            |
| "                     | 4               | J. W. Arendt                                                                                                                          | Einführung ber 6 % Borzugsaktien ber Dortmunder Bergbau-Gesells schaft zum Kurse von 87 %.                                                                                                                                                   |

|      |           | <del></del>               |                                                                                  |
|------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1889 |           | 2 * * * 0 /               | di tur i orri: i om                                                              |
| März | 4         | Jakob Landau              | Einführung der Aktien der Waggon=                                                |
|      | 1         |                           | fabrit = Aktien = Gefellschaft vorm.                                             |
|      |           |                           | B. Herbrand & Ko. zum Kurfe                                                      |
|      |           |                           | von 141 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> .                |
|      | 57        | Direktion der Diskonto= ) | Substription auf 18 500 000                                                      |
| "    | .,        |                           |                                                                                  |
|      | ĺ         | Gesellschaft              | Kronen 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Pfandbriefe des |
|      |           | S. Bleichröber            | Bodenkreditvereins für Besitzer                                                  |
|      |           |                           | fleinerer Realitäten auf dem Lande                                               |
|      |           |                           | in Jütland und auf 5 300 000 Kr.                                                 |
|      |           | (                         | 31/20/0 Pfandbriefe des Boben=                                                   |
|      |           |                           | freditvereins für Besitzer fleinerer                                             |
|      |           |                           | Bastitätan auf Sam Causa in San                                                  |
|      |           |                           | Realitäten auf bem Lande in ben                                                  |
|      |           |                           | Inselstiften. Substriptionspreis                                                 |
|      |           | · .                       | $98^{1/2}$ $^{0}/_{0}$ .                                                         |
| "    | 13        | Möser & Ko.               | Einführung der Aktien der Dresdner                                               |
|      |           | •                         | Baugesellschaft zum Kurse von                                                    |
|      |           |                           | 165 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> .                    |
|      | 13        | L. & S. Wolff             | Einführung der Aftien ber Aftien=                                                |
| "    | 1,7       | 2. & C. 2001              | Geschlichaft für Gutfahrifation in                                               |
|      |           |                           | Gefellschaft für Hutfabrikation in                                               |
|      |           |                           | Guben zum Kurfe von 135 %.                                                       |
| "    | 14-28     | Direktion ber Diskonto-   | Ausgabe von 1617 Stück Aktien                                                    |
|      |           | Gefellschaft              | V. Emission à 1200 M ber                                                         |
|      |           | , , , ,                   | Gelsenkirchener Bergwerks = Akt. =                                               |
|      |           |                           | Gef. zum Kurfe von 120 %.                                                        |
|      | 20        | Dregbner Bant             | Substription auf 3000000 Doll.                                                   |
| "    |           | Zeesoner Sunt             | 4 % Second Mortgage Gold=                                                        |
|      |           |                           |                                                                                  |
|      |           |                           | bonds ber Spring Balley Water                                                    |
|      |           |                           | Works in San Franzisko. Sub-                                                     |
|      |           |                           | ffriptionspreis $96^{1/2}$ %.                                                    |
| "    | 9         | Preußische Central=Bo=    | Ausgabe von $3^{1/2}$ % (Central=)                                               |
|      |           | denfredit = Aftien = Ge=  | Pfandbriefen von 1889 der                                                        |
|      |           | fellschaft                | Preußischen Zentral = Bobenfredit=                                               |
|      |           | 1 11.9 1                  | Uft.=Gef. im Betrage von vor=                                                    |
|      |           |                           | läufig 4 000 000 M.                                                              |
|      | bis       | Georg Fromborg & On       | Kündigung der 5% Partial=Obli=                                                   |
| "    | 15/4      | Seving Stomberg & sto.    | gationen der von Rheinbabenschen                                                 |
|      | 1.1/4     |                           |                                                                                  |
|      |           |                           | Kohlengruben = Gewerkschaft und                                                  |
|      |           |                           | Konvertierung in 4 % Partial=                                                    |
|      |           |                           | Obligationen.                                                                    |
| ,, ! | 21-29     | Gebr. Schindler           | Ausgabe von 500 000 M neuen                                                      |
| .,   |           | ,                         | Aftien bes Abmiralsgartenbabes.                                                  |
|      | 23        | Berliner Handels-Ge-      |                                                                                  |
| "    | -0        | sellschaft }              | Aftien der Kurfürstendamm-Ge-                                                    |
|      |           | Deutsche Bank             | fellschaft zum Kurse von 1440 M.                                                 |
|      |           |                           | realmait fain waite but 1440 M.                                                  |
| "    | 25        | weutlase Hypothetenbant   | Einführung der 31/2 0/0 Pfandbriefe                                              |
|      |           | 1                         | der Deutschen Hypothekenbank in                                                  |
| l    |           |                           | Berlin zum Kurfe von 99,60 %.                                                    |
| Los  | , Emissio | nsgefchäft.               | 7                                                                                |
|      |           |                           |                                                                                  |

| 1889<br>März | 25             | Berliner Handels = Ge-<br>fellschaft                      | Ausgabe von 450 000 M neuen<br>Aftien à 1000 M ber Berlin=<br>Anhaltischen Maschinenbau=Aftien=<br>Gesellschaft zum Kurse von 115 %.                                                                                                                          |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "            | 25 bis<br>1/4  | Jakob Landau<br>Nationalbank für<br>Deutschland           | Ausgabe von 2400000 Stamm=<br>Prioritäts-Aktien ber Harkortschen<br>Bergwerke und chemischen Fabriken<br>zum Kurse von 1571/20/0.                                                                                                                             |
| · <b>"</b>   | 27             | S. & L. Rothschild                                        | Einführung der Aktien der Berliner<br>Dampfmühlen-Aktien-Gesellschaft<br>zum Kurse von 140 %.                                                                                                                                                                 |
| "            | 28 bis<br>11/4 | Bank für Handel und<br>Industrie                          | Ausgabe von 20 000 000 M neuen<br>Aftien und Umtausch ber Gulben-<br>Aftien in Mark-Aktien ber Bank<br>für Handel und Industrie zum<br>Kurse von 140 %.                                                                                                       |
| "            | 29             | S. Bleichröber<br>Direktion der Diskonto-<br>Gesellschaft | Substription auf die 4 % Russische Konsolidierte Eisenbahn = Un-<br>leihe I. Serie im Betrage von<br>175 000 000 Rubel und Konver-<br>tierung der 5 % fonsolidierten<br>Eisenbahn = Unleihen von 1870,<br>1871, 1872, 1873 und 1884<br>zum Kurse von 90,50 %. |
| "            | 30             | Berliner Handels = Ge=<br>fellschaft                      | Subskription auf 1000000 <b>M</b><br>Aktien der Zellstofffabrik Walds-<br>hof zum Kurse von 217 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0.                                                                                                                              |
| "            | 30             | Leopol'd Friedmann                                        | Einführung der Aktien der Mälzerei=<br>Aktien-Gesellschaft vorm. Albert<br>Wrede zum Kurse von 121 %.                                                                                                                                                         |
| "            | 30             | Bank für Handel und<br>Industrie                          | Einführung der $3^{1/2}$ $^{0}$ /o Pfand=<br>briefe der Braunschweigisch=Han=<br>noverschen Hypothekenbank zum<br>Kurse von $99^{1/2}$ $^{0}$ /o.                                                                                                             |
| April        | 2              | Abel & Ko.                                                | Subskription auf 1080000 <b>M</b> Borzugsaktien à 1200 <b>M</b> bes Berliner Spediteur-Berein, Akt.= Ges. Subskriptionspreis 114 <sup>8</sup> /4.                                                                                                             |
| "            | 2              | Berliner Wechfelbank                                      | Einführung ber Aftien ber Thürin=<br>gischen Nabel= & Stahlwaaren=<br>fabrik zum Kurse von 110 %.                                                                                                                                                             |
| "            | 2              | Delbrück, Leo & Ko.<br>S. L. Landsberger                  | Substription auf 1000000 <b>M</b><br>Aftien ber Nordbeutschen Woll-<br>kämmerei. Substriptionspreis<br>207 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> .                                                                                          |

| 1889<br>April | 2              | Deutsche Genoffen=                                                                            | Substription auf 500 000 M Aftien                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <br> -<br>     | fcaftsbank                                                                                    | ber Aftien-Gesellschaft für Leinen-<br>garn-Spinnerei & Bleicherei vorm.<br>Renner & Co. Substriptionspreis<br>186 %.                                                                                                                                                                    |
| "             | 2-5            | Dresbner Bank                                                                                 | Ausgabe von 4000 Stück neuen<br>Aktien à 1200 M ber Anglo=<br>Deutschen Bank in Hamburg zum<br>Kurse von 115 %.                                                                                                                                                                          |
| "             | 3 bis<br>4/5   | S. Bleichröber<br>Delbrück, Leo & Ko.                                                         | Ausgabe von 7500 Stück Prioritäts-<br>Aftien à 1000 M bes Hörber<br>Bergwerks- und Hütten Berein,<br>Hörbe, zum Kurse von 115 %.                                                                                                                                                         |
| "             | 4              | Deutsche Bank                                                                                 | Substription auf 27 000 000 Lire 4 % Gold=Obligationen der Stadt Rom VI. Serie. Substriptions= preis 94 %.                                                                                                                                                                               |
| "             | 10-24          | Direktion der Diskonto-<br>Gefellschaft                                                       | Ausgabe von 15 000 000 M neuen<br>Rommandit=Anteilen der Dis-<br>konto-Gesellschaft in Berlin zum<br>Kurse von 155 %.                                                                                                                                                                    |
| "             | 11             | F. W. Kraufe & Ko.<br>Bankgeschäft                                                            | Substription auf 4 050 000 M<br>Aftien der Berliner Bank. Sub=<br>striptionspreis 112 %.                                                                                                                                                                                                 |
| ,             | 15             | Direktion der Diskonto-<br>Gefellschaft<br>Bank für Handel und<br>Industrie<br>S. Bleichröber | Umtausch ber 5% o Sterl. Anleihe von 1873 und ber 5% o Pfandsbrief-Anleihe für die Ungarische Gömörer Eisenbahn von 1871 und Substription auf 30 000 000 st. ö. B. Gold ber Ungarischen steuerfreien 4½% o Staats-Cisenbahn-Anl. v. Jahre 1889, II. Emission. Substriptionspreiß 98½% o. |
| "             | 15 bis<br>14/5 | Direftion ber Diskonto-<br>Gesellschaft                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "             | 17             | H. C. Plaut                                                                                   | Substription auf 1 000 000 M<br>Aftien ber Zementfabrik Biktoria.<br>Subskriptionspreis 1143 4 0 0.                                                                                                                                                                                      |
| "             | 17 bis<br>3.5  | Schlieper & Ko.                                                                               | Ausgabe von 312 Stück neuen Aftien<br>à 1000 M ber Hagener Gußstahl-<br>werke zum Kurse von 100° o.                                                                                                                                                                                      |
| "             | 18             | Hardy & Ko.                                                                                   | Subsfription auf 1 000 000 M<br>Aftien ber Hilbebrandschen Mühlen-<br>werfe zum Kurse von 148 %.                                                                                                                                                                                         |

| 1000          |        |                                       |                                                                      |
|---------------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1889<br>Mnril | 18 hia | Deutsche Genoffen=                    | Ausgabe von 1 000 000 M neuen                                        |
| aprii         | 30     | schaftsbank                           | Aftien des Dresdner Bankvereins                                      |
|               |        | 1-9-1-1-1-1                           | zum Kurse von 117 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0.                   |
| ,,            | 23 bis | 3. W. Arendt                          | Ausgabe von 3 000 000 M 6 %                                          |
|               | 4/5    | Hermann Friedmann                     | Borzugs = Aftien des Bergischen                                      |
| •             |        | Rheinisch = Westfälische              | Gruben= & Hütten=Bereins Hoch=                                       |
|               |        | Bank                                  | dahl zum Kurse von 662/8 %.                                          |
| "             | 24     | Internationale Bank in                | Subffription auf 32 500 000 Lire                                     |
|               |        | Berlin<br>F. W. Krause & Ko.          | 4 % Obligationen der Italienischen Gesellschaft der Sardinischen Se- |
|               |        | Bankgeschäft                          | fundärbahnen. Substriptionspreis                                     |
|               |        | Sumge again                           | 89 <sup>1</sup> /4 Lire für 100 Lire.                                |
| "             | 25     | Deutsche Bank                         | Einführung ber Aftien ber Ofter=                                     |
|               |        | Dresoner Bank                         | reichischen Länderbank zum Kurse von $101^{8/4}$ %.                  |
| "             |        | Direktion der Diskonto=               | Umtausch der alten 5 % Obliga=                                       |
|               | 7/5    | Gefellschaft                          | tionen gegen die neuen 4 0/0                                         |
|               |        | S. Bleichröber<br>Bank für Hanbel und | Prioritäts-Obligationen der Ka-<br>schau-Oberberger Eisenbahn.       |
|               |        | Industrie                             |                                                                      |
| "             |        | Berliner Handels-Ge-                  | Ausgabe von 3000000 M neuen                                          |
|               | 9/5    | fellschaft                            | Aftien à 1200 M der Harpener Bergbau-Aftien = Gesellschaft zum       |
|               |        |                                       | Rurse von 140 %.                                                     |
|               | 26 hia | Geraer Handels= und                   | '                                                                    |
| "             | 25/5   | Kredit=Bank                           | Aftien à 1200 M der Geraer                                           |
|               |        |                                       | Sandels= & Kredit = Bank zum                                         |
|               |        | _                                     | Barifurfe.                                                           |
| "             | 27     | Real=Rredit=Bank                      | Substription auf 1000000 M                                           |
|               |        | Rauff & Anorr                         | Aftien der Real = Kredit Bank.                                       |
|               | 27 20  | Seehandlungs=Societät                 | Substriptionspreis 125 %. Ausgabe von 10 000 000 M neuen             |
| "             | 21-30  | S. Bleichröber                        | Aftien à 1000 M bes Nord=                                            |
|               |        | Direktion der Diskonto=               | beutschen Lloyd in Bremen zum                                        |
|               |        | Gesellschaft                          | Kurse von 150 %.                                                     |
|               |        | Deutsche Bank                         | '                                                                    |
|               |        | Robert Warschauer &                   |                                                                      |
| ,,            |        | Braun & Ko.                           | Ausgabe von 750 000 M neuen                                          |
|               | 4/5    |                                       | Aftien à 1000 M der Stettiner                                        |
|               |        |                                       | Chamottefabrik vorm. Divier zum                                      |
|               | 20 4.  | m                                     | Parifurse.                                                           |
| "             | 29 bis | Born & Buffe                          | Ausgabe von 1125 000 M neuen                                         |
|               | 15/5   |                                       | Aftien à 1000 M ber Ludw.<br>Loewe & Ko. KommandGes. auf             |
|               |        |                                       | Aftien zum Kurse von 350 %.                                          |
|               |        |                                       | attien zum stutje von 350 70.                                        |

| 1889<br>Mai | 1     | 3. W. Arendt                                              | Subsfription auf 1500000 &<br>Stamm-Prioritäts-Aftien Lit. A<br>ber Lothringer Eisenwerfe. Sub-                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "           | 6     | Deutsche Bank                                             | fkriptionspreis $97^{1/2}$ %. Einführung ber neuen Aktien ber Berliner Elektricitäts-Werke zum Kurfe von $165$ %.                                                                                                                                                                         |
| "           | 7-13  | Direktion der Diskonto-<br>Gesellschaft<br>S. Bleichröber | Substription auf 4 % Ungarische Grundentlastungs Schuldverschreibungen im Restbetrage von 45 000 000 fl. ö. W. und Umtausch gegen 5 % Ungarische, Temeser und Siebenbürger Grundentlastungs Obligationen. Substriptionspreis 77,40 %.                                                     |
| "           | 7-21  | S. Bleichröber                                            | Ausgabe von 900 000 & neuen Aftien ber Rheinischen Kaffauischen Bergwerks= und Hütten=Aft.=Gef. zum Kurse von 114 %.                                                                                                                                                                      |
| "           | 8     | Dresdner Bank                                             | Substription auf 4500000 M<br>Aftien ber Nordbeutschen Lager<br>haus-Aftien-Gesellschaft zum Kurse<br>von 125 %.                                                                                                                                                                          |
| "           | 8-20  | Deutsche Genossen=<br>schaftsbank                         | Ausgabe von 500000 M neuen<br>Aftien à 1000 M ber Aftien-<br>Gefellschaft für Federstahl-Indu-<br>ftrie zum Kurse von 150%.                                                                                                                                                               |
| "           | 9     | Born & Busse                                              | Substription auf 1500000 M<br>Aktien der Maschinen- und Arma-<br>turen - Fabrik vorm. C. Louis<br>Strube zum Kurse von 150%.                                                                                                                                                              |
| "           | 9-16  | Arons & Walter                                            | Ausgabe von 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Millionen <i>M</i><br>neuen Aftien ber Anhaltischen<br>Kohlenwerke. Auf 5 alte Aftien<br>à 300 <i>M</i> 1 neue Aftie à 1000 <i>M</i><br>zum Kurse von 140 ° 0. Außer-<br>bem Substription auf 1000000 <i>M</i><br>Aftien zum Kurse von 160 °/0. |
| "           | 10    | C. Schlesinger-Trier &<br>Ko.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "           | 11-25 | S. Bleichröber                                            | Ausgabe von 2500 Stück neuen<br>Uktien à 1200 M ber Rheinischen<br>Kreditbank, Mannheim zum Kurse<br>von 116 % o.                                                                                                                                                                         |

| 1889<br>Mai | 14            | Deutsche Bank                                                                  | Einführung der Aftien der Union,<br>Allgemeine Bersicherungs-Aftien-<br>Ges. in Berlin zum Kurse von 855.                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "           | 14            | Direktion ber Diskonto-<br>Gesellschaft                                        | Substription auf 1984120 £ 4 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Gold-Anleihe ber Stadt Buenos Aires vom Jahre 1888. Substriptionspreis 86 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> .                                                                           |
| "           | 14            | Cohn, Hellmann & Ko.                                                           | Substription auf 1250 000 M 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Prioritäts = Obligationen II. Emission ber Eisenbahn=Hotels Gesellschaft in Berlin. Substriptionspreis 101 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> . |
| "           | 14            | Abraham Schlefinger                                                            | Substription auf 1600000 <b>M</b><br>Aftien ber Berlin-Luckenwalder<br>Wollwarenfabrik. Subskriptions-<br>preis 149 %.                                                                                                                                     |
|             | 18-22         | Meyer Ball                                                                     | Ausgabe von 550000 <i>M</i> neuen<br>Aftien à 1000 <i>M</i> ber Abler,<br>Deutschen Portlands Cementsabrik<br>zum Kurse von 130°/0.                                                                                                                        |
| "           | <b>18</b> -31 | Berliner Hanbels-Ge-<br>fellschaft<br>Robert Warschauer &<br>Ko.<br>Meyer Cohn | Ausgabe von 3000000 <b>%</b> neuen<br>Aftien à 1000 <b>%</b> bes Gruson-<br>werks, Magbeburg Buckau zum<br>Kurse von 180°/0.                                                                                                                               |
| "           | 21            | Albert Schappach & Ko.                                                         | Substription auf 1000000 <b>M</b><br>Aftien ber Königsberger Ma-<br>schinen-Fabrik. Subskriptionspreis<br>122 <sup>0</sup> /0.                                                                                                                             |
| "           | 21            | C. Schlefinger-Trier &<br>Ko.                                                  | Einführung der Aktien der Gesells schaft für Brauerei, Spirituss und Breßhefen Sabrikation vorm. G. Sinner zum Kurse von 203 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0.                                                                                              |
| "           | 22            | Berliner Hanbels-Ge-<br>fellschaft<br>Bank für Hanbel und<br>Industrie         | Substription auf 10000000 Lire<br>Aftien ber Italienischen Dampfschiffsahrts-Aftien-Gesellschaft La<br>Veloce. Substriptionspreis<br>152½ %.                                                                                                               |
| "           | 23            | Berliner Wechfelbank                                                           | Einführung ber Altien ber Falken-<br>fteiner Garbinen Beberei unb<br>Bleicherei zum Kurse von 125 %.                                                                                                                                                       |
| "           | 23 bis<br>6/6 | Berliner Hanbels-Gefell-<br>fcaft                                              | Ausgabe von neuen Aktien ber<br>Aktien = Gesellschaft Schäffer &<br>Walder zum Kurse von 130 %                                                                                                                                                             |

| 1889<br>Mai | 24     | S. Bleichröber         | Substription auf 310 498 000 Rbl.          |
|-------------|--------|------------------------|--------------------------------------------|
| Diui        | 24     |                        |                                            |
|             |        | Direktion der Dis=     | Russische steuerfreie 4 % fonsoli=         |
|             | ĺ      | fonto=Gesellschaft     | dierte Eisenbahn-Anleihe II. Serie         |
|             |        | U                      | und Konvertierung des Restbe=              |
|             |        | ſ                      | trages ber 5 % fonsolidierten              |
|             | · .    | 1                      | Ruffischen Eisenbahn - Anleihen            |
|             |        |                        | von 1870, 1872, 1873 und 1884.             |
|             |        | 4                      | Substriptionspreis 92,65 %.                |
|             | 24     | Abel & Ro.             | Substription auf 1 200 000                 |
| "           | 44     | avei a sv.             | Office Son Solveton Phanesis               |
|             |        |                        | Aftien ber Salvator-Brauerei zum           |
|             |        | <b>a</b> a             | Kurfe von 120 %.                           |
| ,,          |        | Dresdner Bank          | Ausgabe von 12 000 000 $\mathcal{M}$ neuen |
|             | 8/6    |                        | Aftien à 1200 M ber Dresdner               |
|             |        |                        | Bank zum Kurfe von 1361/2 0/0.             |
|             | 25-31  | C. W. Schnoeckel jr.   | Ausgabe von 200 000 M neuen                |
| "           |        |                        | Aftien à 1000 M ber Stettin=               |
|             |        |                        | Bredower Bortland = Cement = Fa=           |
|             |        |                        | brif zum Kurse von 165 %.                  |
|             | 07 6:2 | 99                     |                                            |
| "           |        | Berliner Holz-Komptoir | Bezugsrecht und Substription auf           |
|             | 4/6    |                        | 1087 800 M neue Aftien bes                 |
|             |        |                        | Berliner Holz-Romptoir zum Kurfe           |
|             |        |                        | von 110 % resp. 115 %.                     |
| ,,          | 27 bis | Direktion ber Dis-)    | Substription auf 119500000 fl.             |
|             | 7/6    | fonto-Gefellschaft     | ö. W. Silber der Ungarischen               |
|             |        | S. Bleichröber         | fteuerfreien 41/20/0 Staats-Gifen-         |
|             |        | Bank für Handel und    | bahn = Anleihe vom Jahre 1889              |
|             |        | Industrie              | nur zum Umtausch gegen die zur             |
|             |        | Supultitie             |                                            |
|             | 1      |                        | Ronvertierung bestimmten 5 %               |
|             |        |                        | Eisenbahn=Unleihen.                        |
| "           | 28     | Jakob Landau           | Einführung ber Partial-Obligatio-          |
|             |        |                        | nen der Portland-Cement-Fabrik             |
|             |        |                        | Germania zum Kurfe von 998/4 º/o.          |
| ,,          | 29 bis | Julius Samelson        | Ausgabe von 1375 000 M Priori=             |
| ••          | 4.6    | -                      | täts-Stamm-Aftien ber Gifen-In-            |
|             |        |                        | buftrie zu Menden & Schwerte               |
|             |        |                        | 3um Kurse von 145 %.                       |
|             | 31     | S. Bleichröber         | Substription auf 5 000 000 £ ber           |
| "           | 91     | S. Stellgibber         | 4 % steuerfreien fonsolidierten            |
|             |        |                        |                                            |
|             | 1      |                        | Goldrente des Konigreich Grie-             |
|             |        |                        | chenland und Konvertierung der             |
|             |        |                        | gefündigten 6 % Griechischen An-           |
|             |        |                        | leihen. Substriptionspreis 771/8 £         |
|             |        |                        | für 100 <b>ℒ</b> .                         |
| Juni        | 1-30   | Rob. Warschauer & Ro.  | Ausgabe von 60 000 Aftien à 500            |
|             |        | Mener Cohn             | Lire ber Italienischen Meribional=         |
|             |        | Berliner Sandels-Ge-   | Eisenbahn=Gesellschaft.                    |
|             |        | sellschaft             | Orienbugn-Orienjuguit.                     |
|             | I      | lenimali ,             | I                                          |

| 188 <b>9</b><br>Juni |       | S. Bleichröber<br>Direktion der Diskonto-<br>Gesellschaft                      | Substription auf 32 886 000 M ber steuerfreien $3^{1/2}$ % Finländischen Staats = Eisenbahn = Anleihe vom Jahre 1889 und Umtausch gegen Obligationen ber gekündigten $4^{1/2}$ % Finländ. Staats Eisenbahn Anleihen von 1874 und 1881. Subskriptionspreis $97^{1/2}$ %. |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "                    | 3-17  | Deutsche Bank                                                                  | Ausgabe von 3000000 M neuen<br>Aktien à 1000 M der Allgemeisnen Clektricitäts-Gesellschaft.                                                                                                                                                                             |
| "                    | 4     | Hirschfeld & Wolff                                                             | Substription auf 1500000 <i>M</i><br>Aktien der Tuchfabrik Aachen zum<br>Kurse von 133 %.                                                                                                                                                                               |
| "                    | 4     | Karl Neuburger                                                                 | Substription auf 1000 000 M<br>Aktien der Berliner Musik-Instrus-<br>menten = Fabrik vorm. Ch. F.<br>Bietschmann & Söhne zum Kurse<br>von 145 %.                                                                                                                        |
| "                    | 6     | Deutsche Bank                                                                  | Substription auf 1950 000 <i>M</i><br>Stamm = Aftien ber Halberstadt=<br>Blankenburger Eisenbahn zum<br>Kurse von 102 %.                                                                                                                                                |
| "                    | 6-12  | Berliner Wechselbank                                                           | Ausgabe von 800 Stüd jungen<br>Aftien à 1000 M ber Biftoria<br>Speicher-Aftien-Gefellschaft zum<br>Rurse von 106 %.                                                                                                                                                     |
| "                    | 7-17  | Berliner Handels-Gefell-<br>fcaft                                              | Ausgabe von 350000 <i>M</i> neuen<br>Aftien à 1000 <i>M</i> ber Barsteiner<br>Gruben= und Hütten=Werke zum<br>Kurse von $101^{1/2}$ %.                                                                                                                                  |
|                      |       | Seehandlungs-Societät<br>Bank für Handel und<br>Industrie<br>Mendelssohn & Ko. | Kündigung der sämtlichen noch im Umlauf befindlichen 4% Pfandbriefe der Serien IX und X und der 4% Kredithriefe Serie I. V, VI und IX des Landwirtschaftslichen Kreditwereins im Königreich Sachsen per 1. Januar 1890 und Konvertierung in 31/2% Pfandbriefe.          |
| "                    | 12-19 | Leopold Friedmann                                                              | Ausgabe von 300000 <i>M</i> neuen Aktien à 1500 <i>M</i> ber Bereinigten Bommerschen Eisengießerei und Halleschen Maschinenbau-Unstalt zum Kurse von 120 %.                                                                                                             |

| 1889<br>Juni | 13 bis<br>2/7  | Deutsche Bank                                                                                                                    | Ausgabe von 1500000 <i>M</i> neuen<br>Aftien à 1000 <i>M</i> ber Farben=<br>fabriken vorm. Friedr. Bayer &<br>Ko. in Elberfeld zum Kurfe von<br>147 <sup>1</sup> 4 ° 0.0. |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "            | 14             | Deutsche Genossen-<br>schaftsbank                                                                                                | Substription auf 750 000 $\mathcal{M}$ 4 % Obligationen des Eisenhüttenwerks<br>Thale zum Kurse von 102 %.                                                                |
| "            | 15             | Dresdner Bank                                                                                                                    | Einführung ber Aktien ber Neuen<br>Berliner Omnibus: und Packet:<br>fahrt:Aktien:Gefellschaft zum Kurse<br>von 140 % o.                                                   |
| "            | 17             | Arons & Walter                                                                                                                   | Einführung der neuen Aftien der<br>Anhaltischen Kohlenwerke.                                                                                                              |
| "            | 20             | Schlieper & Ko.                                                                                                                  | Einführung der Aftien des Bau-<br>verein Weißensee zum Kurse von<br>118 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0.                                                                  |
| "            | 29             | Berliner Wechselbank                                                                                                             | Einführung der Aftien bes Brau-<br>haus Nürnberg zum Kurse von<br>130 %.                                                                                                  |
| "            | bis 30         | Berliner Hanbels-Gefell-<br>fcaft                                                                                                | Rückahlung und eventuelle Kon-<br>vertierung der 4 % Regensburger<br>Gemeinde-Anlehen Serie IV, V<br>und VI vom Jahre 1886 in neue<br>31/2 % Anlehensscheine.             |
| Juli         | 3              | Bank für Handel und<br>Industrie                                                                                                 | Substription auf 4000000 M<br>Aftien der Berlin-Wilmersdorfer<br>Terrain-Gesellschaft zum Kurse<br>von 125 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 0/ <sub>0</sub> .                  |
| "            | 3              | Hirscheld & Wolff                                                                                                                | Einführung der Aktien der Berliner Gußstahlfabrik und Eifengießerei Hugo Hartung Aktien-Gesellschaft zum Kurse von 130 %.                                                 |
| "            | 3-12           | Seehandlungs=Societät<br>Direktion der Diskonto=<br>Gefellschaft<br>S. Bleichröber<br>Mendelssohn & Ko.<br>Rob. Warschauer & Ko. | Konvertierung von 4 % o Oftpreußisfchen Brovinzial-Obligationen in 31 2 % o Obligationen.                                                                                 |
| "            | 10 bis<br>15/8 | Preußische Central=<br>Boben=Kredit=Aftien=<br>Gesellschaft<br>Direktion der Diskonto=<br>Gesellschaft<br>S. Bleichröder         | Kündigung und Umtausch der 5% ound 4½ 0% Central-Pfandbriefe der Preußischen Central-Boden-Kredit Aftien - Gesellschaft in 3½ 0% Central-Pfandbriefe von 1889.            |

| 1889<br>Juli | bis 31 | Albert Schappach & Ko.                                                                       | Ronvertierung der mit Zuschlag<br>rückahlbaren Hypothekenbriese der<br>Bommerschen Hypotheken-Aktien-<br>Bank in 4 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> al pari rückahl-<br>bare Hypothekenbriese. |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "            | bis 31 | Seehanblungs-Societät<br>Robert Warschauer &<br>Ko.<br>Weyer Cohn                            | Kündigung der im Umlauf befind=<br>lichen $3^{1}/2$ % und $4$ % Pfand=<br>briefe des Mecklendurgischen ritter=<br>schaftlichen Kreditvereins und Kon=<br>vertierung in $3^{1}/2$ %.       |
| Aug.         | bis 1  | Jakob Landau<br>Direktion der Diskonto=<br>Gesellschaft<br>Deutsche Genossen=<br>schaftsbank | Ronvertierung der fämtlichen im Umlauf befindlichen 4 % Berliner Stadt-Anleihen in $3^{1/2}$ %.                                                                                           |
| "            | bis 1  | Bank für Handel und<br>Industrie                                                             | Kündigung und Konvertierung der $4^{1/2}$ % mit $105$ % rückahlbaren hypothekarischen Anleihe des Grafen Hugo Hendel von Donnersmarck vom Jahre 1882 in $4$ % Obligationen.               |

# D. Zweites Halbjahr 18891.

| Juli | 2-31 | Gottschalk & Magnus  | Bezugsrecht auf neue Aftien ber<br>Nordbeutschen Jute-Spinnerei und<br>Weberei zum Kurse von 129 %.                                                                   |
|------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "    | 5    | Arons & Walter       | Einführung der 31/2 % Prioritäts-<br>Obligationen der Oftpreußischen<br>Sübbahn zum Kurfe von 101,90%.                                                                |
| "    | 5    | C. W. Schnoeckel jr. | Subskription auf 1000000 <b>A</b><br>Aktien der Aktien-Gesellschaft Mig<br>& Genest, Telephon-, Telegraphen-<br>und Blizableiter-Fabrik zum Kurse<br>von 131 %0.      |
| "    | 6    | Julius Samelson      | Einführung ber 4 % mit 103 % rückzahlbaren hypothekarischen Un-<br>leihe ber Englischen Wollenwaren-<br>Manusaktur vorm. Olbroyd &<br>Blakeley zum Kurse von 99,50 %. |

<sup>1</sup> Bgl. vierte Beilage ber Berliner Börsen-Zeitung Nr. 606 vom 28. Dez. 1889.

| 188 <b>9</b><br>Juli | 6-20           | Filiale ber Weimarischen<br>Bank                    | marischen Bank à 1500 M zum                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "                    | 8              | S. Bleichröber<br>Diskonto-Geselschaft              | Rurse von 101 %. Substription und Umtausch ber 4 % Obligationen der Roslow= Woronesch=Rostow Eisenbahn, der Rursk = Chartow = Uzow Eisenbahn                     |
| . <b>"</b>           | 8-25           | Anhalt & Wagener Nachf.                             | und der Orel-Griaft Cisenbahn.<br>Bezugsrecht auf neue Aktien Lit. B<br>der Chemnitzer Baugesellschaft zum<br>Kurse von 115 %.                                   |
| "                    | 9              | Berliner Handels=Gefell=<br>fcaft                   | Substription auf 1250000 <i>M</i> 3 % Regensburger Stadt-Anleihe zum Kurse von 931/4 %.                                                                          |
| "                    | 9-18           | Arons & Walter<br>Berliner Bank                     | Bezugsrecht auf neue Aktien der<br>Deutschen Thonröhren= und Cha=<br>motte=Fabrik zum Kurse von 130%.                                                            |
| ,                    | 10-25          | Deutsche Bank<br>Born & Busse<br>Delbrück Leo & Ko. | Bezugsrecht auf neue Aftien ber<br>Pulverfabrif Rottweil-Hamburg<br>zum Kurfe von 300 %.                                                                         |
| "                    | 11             | Internationale Bank<br>F. W. Kraufe & Ko.           | Substription auf 5 000 000 Lire $4^{1/2}$ % steuerfreie Pfandbriefe der Nationalbank im Königreich Ita-<br>lien zum Kurse von $101^{3}/4$ %.                     |
| "                    | bis 15         | Wiener Levy & Ko. S. & L. Rothschilb                | Bezugsrecht auf neue Aktien bes Gußstahlwerks Witten zum Kurfe von 145 %.                                                                                        |
| "                    | 15 bis<br>15/8 | Delbrück Leo & Ko.<br>Deutsche Bank<br>Born & Busse | Bezugsrecht auf neue Aftien ber<br>Bereinigten Rheinisch=Westfälischen<br>Pulverfabriken zum Kurse von<br>200 %.                                                 |
| "                    | 22             | Deutsche Bank<br>Internationale Bank                | Substription auf 25 Millionen Francs ber $3^{1/2}$ % Eibgenöfsischen Anleihe von 1889 zum Kurse von $101^{3/4}$ %.                                               |
| "                    | 31             | S. Bleichröber                                      | Einführung ber Aktien ber Farb-<br>werke, vormals Meister, Lucius &<br>Brüning in Höchst a./Main zum                                                             |
| Aug.                 | 3              | Deutsche Bank                                       | Rurse von 260 %. Substription auf 1000000 **  4\frac{1}{2}\frac{0}{0}\to Obligationen ber Stettiner Maschinenbau = Anstalt und                                   |
| "                    | 6              | Hardy & Ko.                                         | Schiffsbauwerft, vorm. Möller & Holberg, zum Kurfe von $101^{1/2}$ %. Subftription auf 700 000 MAftien der Mechanischen Weberei in Zittau zum Kurse von $150$ %. |

|              |      |                                                                             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1889<br>Aug. | 8    | Deutsche Bank<br>Mendelssohn & Ko.                                          | Substription auf 1546392 Lire<br>41/2 0/0 Gold-Anleihe der Repu-                                                                                                                                                                        |
| "            | 8    | Diskonto-Gefellschaft                                                       | blik Chile von 1889. Subskrip-<br>tionspreis 1013/4 ° 0.<br>Einführung der 41/2 °/0 Obligationen<br>des Dortmunder Steinkohlen-Berg-<br>werks Louise Tiefbau zum Kurse<br>von 1001/2 °/0.                                               |
| "            | 8-9  | S. Bleichröber<br>Diskonto-Gesellschaft                                     | Substription auf 20000 Aktien à 500 Fr. der Kongo-Eisenbahn-Ge- sellschaft                                                                                                                                                              |
| "            | 16   | Delbrück Leo & Ko.                                                          | Substription auf 3 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> /0 Anleihe=<br>scheine der Stadt Hildesheim zum<br>Kurse von 101,70 <sup>0</sup> /0.                                                                                                    |
| "            | 20   | Deutsche Genoffen-<br>schaftsbank                                           | Substription auf 600 000 M Aftien ber Schnellpressen-Fabrik Franken-thal, Albert & Ko. zum Kurse von 135 %.                                                                                                                             |
| "            | 22   | Diskonto-Gefellschaft<br>Bank für Handel und<br>Industrie<br>S. Bleichröder | Ronvertierung der 5 % in Gold verzinslichen und rückzahlbaren An-<br>leihen und Substription auf den<br>Rest der Königl. Ungarischen steuer-<br>freien 4½ % Staats-Eisenbahn-<br>Anleihe vom Jahre 1889. Sub-<br>striptionspreis 98½ %. |
| "            | 27   | Distonto-Gefellichaft                                                       | Substription auf die 5 % of teuerfreie<br>Anleihe der Ochte de Minas Eisen-<br>bahn-Gesellschaft zum Kurse von<br>98 %.                                                                                                                 |
| "            | 27   | Deutsche Bank                                                               | Substription auf 6 000 000 Doll. 5 % 50 jährige Mortgage Golb= Bonds ber Central=Racific Eisen= bahn zum Kurse von 991/2 %.                                                                                                             |
| "            | 28   | S. & L. Nothschild                                                          | Substription auf die Aktien ber<br>Aktien-Gesellschaft Zeche Dannen-<br>baum zum Kurse von 1271/2 %0.                                                                                                                                   |
| Sept.        | 3    | Berliner Handels-Gefell-<br>schaft                                          | Subskription auf 3 000 000 M<br>Aktien der Bergwerks-Aktien-Ge-<br>fellschaft Consolidation zum Kurse<br>von 165 %.                                                                                                                     |
| ,,           | 3-12 | C. W. Schnoeckel jr.                                                        | Bezugsrecht auf neue Aftien bes<br>Effener Bergwerks-Verein König<br>Wilhelm zum Kurfe von 135 %/o.                                                                                                                                     |
| "            | 7    | Leopold Friedmann                                                           | Substription auf 800 000 MUstien ber Aktien-Gesellschaft A. Wilhelmj zum Kurse von 123 %.                                                                                                                                               |

| 1889<br>Sept. | 10    | Berliner Bank                                                                                          | Substription auf die Aftien der<br>Adolph H. Neufeldt Metallwaren=<br>Fabrif und Emaillierwerfe zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "             | 10-12 | Marfus Nelfen & Sohn<br>Securius, Bürz & Ko.                                                           | Rurfe von 128 %. Bezugsrecht auf neue Aftien ber Wilhelmshütte, Aftien-Gesellschaft für Maschinenbau- und Eisengießerei zum Kurse von 108 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "             | 11    | Dresdner Bank<br>Deutsche Bank                                                                         | Substription auf 50 000 000 Lei<br>Gold der Königlich Rumänischen<br>4 %0igen binnen 44 Jahren rücksahlbaren Staats Anleihe zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "             | 14    | Braun & Ko.                                                                                            | Rurse von $84^{1/2}$ %. Einführung der Brioritäts Aftien der Stettiner Maschinenbauanstalt und Schiffsbauwerft zum Kurse von $115$ %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "             | 19    | Internationale Bank                                                                                    | Substription auf 2 200 000 M<br>Aftien der Bereinigten vormals<br>Bongsschen Spinnereien und Webe-<br>reien zum Kurse von 127 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "             | 19    | Berliner Handels-Gefell-<br>fcaft                                                                      | Substription auf 1600 000 M<br>Aktien des Blechwalzwerks Schulz<br>Knaudt zum Kurse von 152 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "             | 20    | Deutsche Genoffen=<br>schaftsbank                                                                      | Substription auf 500 000 MUstien<br>ber Berliner Jute-Spinnereis und<br>Weberei zum Kurse von 130 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "             | 21    | Deutsche Bank<br>Robert Warschauer & }<br>Ko.                                                          | Bezugsrecht auf 866 000 <i>M</i> neue<br>Aftien der Aftien-Ges. für Anilin-<br>fabrikation zum Kurse von 155 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "             | 28    | Gefellschaftstaffe                                                                                     | Bezugsrecht auf 500 000 M neue<br>Aftien ber Nähmaschinen Fabrik<br>vorm. Frister & Roßmann zum<br>Barikurse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "             | 30    | Berliner Hanbels-Ge-<br>fellschaft<br>Robert Warschauer &<br>Ro.                                       | Substription auf 4000000 fl. How the service of the |
| Oftbr.        | 3     | Karl Neuburger                                                                                         | Substription auf 800 000 MAftien ber Eppendorfer Industrie=Aftien=Gesellschaft zum Kurse von 148 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "             | 7-8   | Preußische Central=<br>Boden=Aredit=Aftien=<br>Gesellschaft<br>Dissonto=Gesellschaft<br>S. Bleichröder | Substription auf 15000000 M 3\frac{1}{2}\frac{9}{0}\( \text{(Central-)} \) Pfandbriefe vom Jahre 1889 ber Preußischen Central = Bodenfredit = Uftien = Gesellschaft zum Kurse von 99\frac{9}{0}\( \text{0}\).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1889<br>Oft. | 7             | Hermann Friedmann                                                           | Einführung der neuen Stamm-<br>Prioritäts-Aktien der Tarnowiter<br>Aktien - Gesellschaft für Bergbau<br>und Sisenhüttenbetrieb zum Kurse<br>von 101 %.                                                               |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "            | 18<br> <br>!  | Deutsche Bank<br>Dresdner Bank                                              | Substription auf 38 000 000 fl. ö. W. steuerfreie 4 % Propinationsfonds = Schuldverschreibungen zum Kurse von 788/8 %.                                                                                               |
| "            | 18-3 <b>1</b> | Anhalt & Wagner Rachf.<br>Befellschaftskasse                                | Bezugsrecht auf neue Aktien ber<br>Union-Baugesellschaft auf Aktien<br>in Berlin zum Kurse von 109%.                                                                                                                 |
| **           | 19            | Bank für Handel und Industrie Mendelssohn & Ko.                             | Substription auf 16 000 000 M  4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Prioritäts = Anleihe ber Königlich Portugiesischen Eisen- bahn=Gesellschaft zum Kurse von 101 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> . |
| "            | 23            | Georg Fromberg & Ko.                                                        | Substription auf 2850000 M<br>Aftien des Steinkohlenbergwerks<br>Nordstern zum Kurse von 105%.                                                                                                                       |
| Nov.         | 1-11          | Gefellschaftstaffe                                                          | Ausgabe neuer Aftien der vormals<br>Herzogl Anhaltischen Maschinen-<br>bau-Anstalt.                                                                                                                                  |
| "            | 2-16          | Dresdner Bank<br>S. & L. Rothschild                                         | Bezugsrecht auf 1 750 000 <i>M</i> neue<br>Aftien der Zeche Danenbaum zum<br>Kurfe von 132 %.                                                                                                                        |
| "            | 4-12          | Paul Polfe                                                                  | Substription auf neue Aftien der<br>Aftien Bau = Gesellschaft Oftend<br>zum Kurse von 101 %.                                                                                                                         |
| "            | 5-20          | Deutsche Bank                                                               | Ausgabe neuer Aftien ber Braunsschweigischen Aftiens Gesellschaft für Jute & Flachs-Industrie zum Kurse, von 145%.                                                                                                   |
| "            | 8             | Diskonto-Gefellschaft<br>S. Bleichröber<br>Bank für Handel und<br>Industrie | Konvertierung und Substription auf 31 900 000 fl. ö. W. Silber der Königlich Ungarischen steuerfreien $4^{1/2}$ % Staatseisenbahn-Unleihe vom Jahre 1889. Substriptions-preis 81,75 %.                               |
| "            | bis 9         | Deutsche Genossen=<br>schaftsbank                                           | Bezugsrecht auf 5000 Stück neue<br>Aktien der Deutschen Genossen-<br>schaftsbank von Soergel, Parrifius<br>& Ko. zum Kurse von 120 %.                                                                                |
| "            | 14            | Deutsche Bank<br>Berliner Handels-Ge-<br>sellschaft                         | Substription auf 125 000 000 Lire<br>Italienische 3 % vom Staate ga-<br>rantierte Eisenbahn-Obligationen<br>V. Serie zum Kurse von 578/4 %.                                                                          |

| 1889<br>Nov. | 16     | Abel & Ko.                                            | Substription auf Aftien ber Ma-<br>schinenbau Unstalt H. Pauchsch                                                             |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "            | 21     | A. Ruß jr.                                            | zum Kurse von 107 %. Substription auf Aktien ber Mühlen-<br>bauanstalt Sed zum Kurse von<br>130 %.                            |
| "            | 25     | Diskonto=Gefellschaft                                 | Einführung ber Aftien bes Schalfer<br>Gruben= und Hütten=Berein zum<br>Kurse von 138°/0.                                      |
| Dezbr.       | 2      | Julius Samelson                                       | Ausgabe neuer Aftien ber Deutschen<br>Asphalt-Aftien = Gesellschaft zum<br>Kurse von 105 %.                                   |
| "            | 2-14   | Rauff & Knorr                                         | Ausgabe neuer Aktien ber Anhalt-<br>Dessausschen Landesbank zum<br>Kurse von $130^{\rm o}/{\rm o}$ .                          |
| "            |        | Distonto-Gefellschaft                                 | Ausgabe neuer Aftien VI. Emission ber Gelsenkirchener Bergwerks-<br>Aktien=Gesellschaft zum Kurse von 150 %.                  |
| "            | bis 5  | Berliner Handels-Ge-<br>fellschaft<br>Gebr. Schickler | Ausgabe neuer Aftien ber Berliner<br>Maschinenbau Aftien Gesellschaft<br>vorm. Schwartstopff zum Kurse<br>von 204 %.0.        |
| "            | 7      | A. Buffe & Ko.                                        | Substription auf Aktien ber Rauch-<br>waren = Zurichterei und Färberei<br>zum Kurse von 130 %.                                |
| "            | bis 7  | Berliner Handels-Gesell-<br>schaft                    | Bezugsrecht auf neue Anteilscheine<br>der Berliner Handels Gesellschaft<br>zum Kurse von 150 %.                               |
| "            | 9      | Jakob Landau                                          | Einführung ber Aktien ber Berg-<br>werks Aktien Gefellschaft Hugo<br>zum Kurse von 149 %.                                     |
| "            | 11     | Born & Buffe                                          | Substription auf 3000000 M<br>Aftien ber Grube Leopold bei<br>Edderit zum Kurse von 120%.                                     |
| "            | 13     | Diskonto-Gefellschaft                                 | Einführung der Aktien der Katto-<br>wißer Aktien-Gesellschaft für Berg-<br>bau und Eisenhüttenbetrieb zum                     |
| "            | bis 18 | Born & Buffe                                          | Rurfe von 140 %. Bezugsrecht auf neue Aktien ber Bismarchütte Aktien-Gesellschaft für Eisenhüttenbetrieb zum Kurse von 150 %. |
| "            | bis 23 | Georg Fromberg & Ko.                                  |                                                                                                                               |

| 1889   |        | 10 at m                                                                                 |                                                                                                                |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dezbr. | 18     | Dresbner Bank                                                                           | Substription auf 1 300 000 £ 5 % of Mexikanische Staats = Eisenbahn= Obligationen zum Kurse von 771/2 % o.     |
|        |        | Rheinisch-Westfälische<br>Bank                                                          | Bezugsrecht auf 1 500 000 M neue<br>Aftien Lit. A ver Rheinisch=Westsä=<br>lischen Bank zum Kurse von 101 %.   |
| "      | bis 28 | Berliner Bankinstitut                                                                   | Bezugsrecht auf 126000 M neue<br>Aktien der Lindener Aktien-Braue-<br>rei zum Kurse von 280 %.                 |
| "      | _      | Bereinsbank                                                                             | Einführung ber Borzugsaktien ber Königsberger Pferbe-Eifenbahn.                                                |
| Jan.   | bis 6  | Berliner Handels-Ge-<br>fellschaft<br>Bank für Handel und<br>Industrie<br>Dresdner Bank | Ausgabe neuer Aftien der Harpener<br>Bergbau = Aftien = Gefellschaft zum<br>Kurfe von 220 %.                   |
| "      | 7-25   | Dresdner Bank                                                                           | Bezugsrecht auf 4 % Obligationen ber Lauchhammer, vereinigte vormals Gräfl. Einsiedelsche Werke zum Parikurse. |

₹,

### Anhang III.

### Gründungen in Deutschland.

#### A. Erftes Halbjahr 1888.1

| Ein=<br>tragung<br>in bas<br>Handels=<br>register | Siţ<br>ber GefeUschaft      | Firma                                                                  | Aftienfapital<br><i>M</i> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                   |                             | Eifenbahnen und Strafenbahnen.                                         |                           |
| 10./2.<br>12./3.                                  | Halberstadt<br>Königswinter | Halberftädter Straßenbahn=Uft.=Gef. Betersberger Bahnrabbahn = Gefell= | 210 000                   |
|                                                   | 3                           | schaft                                                                 | 250 900                   |
| <b>5.</b> /5.                                     | Frankf. a/M.                | Frankfurter Lokalbahn=Akt.=Gef                                         | 300 000                   |
|                                                   | 1                           |                                                                        | 760 000                   |
|                                                   |                             | Banken.                                                                |                           |
| 31./12.                                           | Emmendingen                 | Gewerbebank Emmenbingen                                                | 43 600                    |
| <b>27</b> ./3.                                    | Breslau -                   | Breslauer Viehmarktsbank                                               | 399 000                   |
| 31./5.                                            | Leipzig                     | Rredit= und Sparbank                                                   | 3 000 000                 |
|                                                   |                             |                                                                        | 3 443 600                 |
|                                                   |                             | Bergwerke.                                                             |                           |
| 11./2.                                            | Magdeburg                   | Montanwerfe Niederfachswerfen, Aft.=                                   |                           |
|                                                   |                             | Gesellschaft                                                           | 320000                    |
| 21./6.                                            | Jessenit                    | Aft. Gef. Mecklenburg. Kalisalzwerke                                   | 10 000 000                |
| <b>25</b> ./6.                                    | Hüsten                      | Hüstener Gewerkschaft                                                  | 3 000 000                 |
|                                                   |                             |                                                                        | 13 320 000                |

<sup>1)</sup> Bgl. vierte Beilage ber Berliner Börsen-Zeitung Nr. 315 v. 7. Juli 1888. Die Berliner Börsen-Zeitung bemerkt hierzu: "Die nachstehenden Angaben sind unserer Zeitung, zum Teil dem "Central-Handels-Register des deutschen Reichkanzeigers" entnommen: unter den Eintragungen sinden sich solche, die vor dem 1. Januar 1888 ersolgt sind, während solche aus der letzten Zeit des 1. Halbjahres erst in unserer nächsten Zusammenstellung Aufnahme sinden werden." Das Gleiche gilt analog von den 3 folgenden ebenfalls dersselben Zeitung entnommenen Tabellen.

| Ein=<br>tragung<br>in bas<br>Handels=<br>regifter | Sitz<br>ber Gefellschaft | Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aktienkapital<br><i>M</i> |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1888                                              |                          | Baugefellicaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| <b>27</b> ./3.                                    | Dortmund                 | Gemeinnütige Baugefellichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000                   |
| 19./4.                                            | Denklingen               | Denflinger Baugefellichaft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000                     |
| <b>28</b> ./ <b>4</b> .                           | Münster i/W.             | Gemeinnütige Baugefellichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000                   |
| 22./6.                                            | Schleußig                | Leipziger Beftend Baugefellichaft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 650 000                 |
|                                                   | ;                        | Project of the second s | 1 906 000                 |
|                                                   |                          | Bierbrauereien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1500000                   |
| 28./2.                                            | Mülheim a/Rh             | Mülheim = Niedermendiger Aftien=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|                                                   | i                        | Brauerei und Mälzerei, vorm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|                                                   | •                        | Börsch & Hahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 150 000                 |
| 30./12.                                           | Artern                   | Bereinsbrauerei Artern, Aft.=Gef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 562 000                   |
| <b>12</b> ./1.                                    | Minden                   | Stift&=Brauerei, Aft.=Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000                   |
| <b>6./2.</b>                                      | Bosen                    | Aftienbrauerei Baparia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240 000                   |
| 7./2.                                             | Frankenthal              | G. Metneriche Brauereigefellichaft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450 000                   |
| 28./2.                                            | Berlin                   | Brauerei Wilhelmsthal .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000                   |
| <b>12</b> ./3.                                    | Homburg v. d.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|                                                   | Höhe                     | vorm. A. Mefferschmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225 000                   |
| <b>13</b> ./ <b>3</b> .                           | Minden                   | Aftien-Brauerei Felbichlößchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450 000                   |
| <b>5./4.</b>                                      | Löbau                    | Aftien = Brauerei Löbau (vormals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10000                     |
|                                                   |                          | Schreiber & Rate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 620 000                   |
| <b>7./4.</b>                                      | Durlach                  | Brauereigefellschaft Enlau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 000                   |
| 10./4.                                            | Tonbern                  | Tonberniche Aft Brauerei Gefellichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131 000                   |
| <b>1./5.</b>                                      | Neuftadt a Orla          | Aftienbierbrauerei zu Neuftadt a. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 242 500                   |
| 11./5.                                            | Wurzen                   | Stadtbrauerei Wurzen vorm. F. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|                                                   | -                        | Richter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000                   |
| 12./5.                                            | Düffeldorf               | Duffelborfer Aftien-Bierbrauerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 425 000                   |
| <b>12.</b> /5.                                    | Eßlingen                 | Eflinger Brauereigefellschaft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550 000                   |
| <b>1</b> 5./5.                                    | Osterode a H.            | Sarzer Berg-Brauerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 319 000                   |
| 26. 5.                                            | Trier                    | Trierische Aftien-Brauerei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145 000                   |
| 30./5.                                            | Tondern                  | Tondernsche Victoria-Brauerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000                   |
| 1./6.                                             | Düffeldorf               | Soefel Brauerei-Aftien-Gefellichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 700 000                 |
| 28./6.                                            | Ricklingen               | Kaifer-Brauerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600 000                   |
|                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 759 500                 |
|                                                   | İ                        | Majchinenbau- und Gifeninduftrie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|                                                   |                          | Gefellichaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| 28./3.                                            | Frankenthal              | Maschinen= und Armaturfabrik vorm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|                                                   |                          | Rlein, Schanzlin & Becker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 250 000                 |
| 1./4.                                             | Neuwied                  | Walzwerf Germania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000                 |
| 3./4.                                             | Dahlbrud, Kr.            | Dafchinenbau-Aftien: Gefellich. vorm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|                                                   | Siegen                   | Gebr. Klein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 200 000                 |
|                                                   |                          | Transport:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 450 000                 |
|                                                   | 1                        | ztanspott:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3430000                   |

| tragung<br>in das<br>Handels=<br>regifter | Sit<br>der Gesellschaft       | Firma                                               | Aftienkapital<br>.# |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1858                                      |                               | Transport:                                          | 3 450 000           |
| <b>5./4.</b>                              | Schwerte                      | Westfälisches Nickelwalzwerk                        | 620 000             |
| 23./4.                                    | Berlin                        | Aftien-Gesellschaft vorm. B. Gladen-                |                     |
|                                           | i                             | beck & Sohn, Bildgießerei                           | 1 000 000           |
|                                           |                               | Dampfichiffahrts- und Transport-<br>Gefellichaften. | 5 070 000           |
| 21./2.                                    | Breslau                       | Schlefische Dampfer-Kompagnie vorm.                 |                     |
|                                           |                               | Chr. Priefert                                       | 1 000 000           |
| <b>3.</b> / <b>6.</b>                     | Speyer                        | Oberrheinische Dampfschiffahrts-Gef.                | <b>120</b> 000      |
| 7./4.                                     | Frankfurt a'M.                | Frankfurter Güter-Transport-Aktien-                 |                     |
|                                           |                               | Gefellschaft                                        | 175 000             |
|                                           |                               | Spinnereien und Webereien.                          | 1 295 000           |
| 9. 1.                                     | Röhrsborf                     | AftGef. für Leinengarn-Spinnerei                    |                     |
| J. 1.                                     | gräfl. b Friede=<br>berg a Q. | u. Bleicherei vorm. Renner & Ko.                    | 1 000 000           |
| <b>15./2.</b>                             | Hamburg                       | Kammgarnspinnerei Dockenhuben .                     | 562 000             |
| <b>28.</b> /6.                            | Berlin                        | Aftien-Gesellsch. für Tuchfabrikation               |                     |
|                                           |                               | vorm. Friedr. Paulig                                | 600 000             |
| 5./4.                                     | Bremen                        | Jute-Spinnerei u. Weberei, Bremen                   | 1 500 000           |
|                                           | -                             | Diverfe.                                            | 3 662 000           |
| 3./1.                                     | Bremen                        | Casino, Bremen, Aft.=Ges                            | 56 000              |
| 6. 1.                                     | Hamburg                       | Jaluit-Gesellschaft                                 | 1 200 000           |
| 15./1.                                    | Gr. Ammens=                   | Aftien-Zuckerfabrik Gr. Ammensleben                 | 320 000             |
| 20./1.                                    | Rahla                         | Porzellanfabrik Kahla                               | 1 000 000           |
| 21./1.                                    | Effen a. d. R.                |                                                     | 48 000              |
| 28./1.                                    | Bielefelb                     | Bielefelder Bolkskaffeehaus                         | 30 000              |
| 4./2.                                     | Hamburg                       | Runft= und Handelsgärtnerei vorm.                   |                     |
|                                           |                               | F. A. Rieckers & Söhne                              | 500 000             |
| 4./2.                                     | Mannheim                      | Harmonie Gesellschaft                               | 312 000             |
| <b>7</b> ./2.                             | Wachenheim                    | Deutsche Schaumweinfabrik Bachen-                   | 1,000,000           |
| 21. 2.                                    | Osterobe a H.                 | heim                                                | 1000000             |
| 21. 2.                                    | Berlin                        | Berliner Tattersall-AftGes                          | 1 200 000           |
| 24. 2.                                    | Altenburg                     | Goldener Pflug, Aftien-Gesellschaft                 | 285 000             |
| 24. 2.                                    | Striegau                      | Striegauer Blätter                                  | 16 000              |
|                                           | Berlin                        | herman, Deutsche Siedlungsgefellich.                | 250 000             |
| <b>27</b> ./2.                            | Derrin                        | Serman, Searlage Steptangsgelealage                 |                     |

| iragung<br>in das<br>Sandels=<br>register          | Sitz<br>der Gefellschaft | Firma<br>-                                                              | Aktienkapital<br><i>M</i> |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1888                                               |                          | Transport :                                                             | 6317000                   |
| 3./3.                                              | Berlin                   | Niederschlesische Chamottewarenfabrit                                   | 270 000                   |
| 8./3.                                              | Berlin                   | Deutsche Berlags- und Buchdruderei-<br>Uftien-Gesellschaft              | 470 000                   |
| 19./3.                                             | Großalmerode             | Bereinigte Großalmerober Thonwerfe<br>vorm. Gebr. Gundlach & H.         |                           |
| / .                                                |                          | Macco & Ko                                                              | 600 000                   |
| 23./3.                                             | Harburg                  | Norddeutsche chemische Fabrik                                           | 400 000                   |
| <b>28.</b> / <b>3.</b>                             | Glüfingen                | Aftien-Stärfe-Fabrif Glüfingen                                          | 60 000                    |
| 4./4.                                              | Neurode                  | Bereinigte Kunftanftalten Treutler,<br>Conrad & Taube                   | 1 000 000                 |
| 4./4.                                              | Straßburg                | Elfäffische Konfervenfabrif und 3m=                                     |                           |
|                                                    | . 0                      | portgesellschaft                                                        | 1 000 000                 |
| 25./4.                                             | Hamburg                  | Bierhallen=Aftien=Gefellschaft                                          | 400 000                   |
| 30./4.                                             | Berlin                   | AftGes. für Gasselbstzunder                                             | 500 000                   |
| 30./4.                                             | Hattenheim               |                                                                         |                           |
|                                                    | i/Rheingau               | A. Wilhelmj, Aftien=Gesellschaft .                                      | 1200000                   |
| <b>5./5.</b>                                       | Riel                     | Kieler Mühle                                                            | <b>350</b> 000            |
| 8./5.                                              | Hamburg                  | Tanah Poetih Plantagen AftGef.                                          | <b>500 0</b> 00           |
| 11./5.                                             | <b>Hamburg</b>           | Berlagsanftalt und Druderei-Aftien-<br>Gefellschaft vorm. J. F. Richter | 2 000 000                 |
| <b>12</b> ./ <b>5</b> .                            | Berlin                   | Gefellschaft Urania                                                     | 205 000                   |
| 12./5.                                             | Bonn                     | Bonner Sachsentneipe                                                    | 50 000                    |
| 16./5.                                             | Gotha                    | Thüringer Tageblatt                                                     | 37 600                    |
| 23./5.                                             | Bochum                   | Kanonenhaus                                                             | 15 000                    |
| <b>25.</b> . <b>5.</b> −                           | Heimbach                 | Dreherei und Schreinerei in Beimbach                                    | 15 000                    |
| 1./6.                                              | Berlin '                 | Berlin-Gubener Hutfabrik, Akt.=Gef.,<br>vorm. A. Cohn                   | 1 000 000                 |
| 2./6.                                              | Ludwigshafen             | botin. 2. Cogn                                                          | 1 000 000                 |
|                                                    | a/Rh.                    | Pfälzische Breghefen= u. Spritfabrif                                    | 500 000                   |
| 2./6.                                              | Passau                   | Paffavia für Buchdruckerei und                                          |                           |
| 11./6.                                             | Berlin                   | Immobilien .<br>Patentfiften= und Holzwarenfabrik,                      | 100 000                   |
| 11 @                                               | <b>~</b>                 | Aftien=Gesellschaft                                                     | 100 000                   |
| $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Imnau                    | Stahlbad Imnau .                                                        | 280 000                   |
| 12.6.14.6.                                         | Radenbeck                | Aftien-Stärkefabrif Rabenbed                                            | 66 000                    |
| ±±./U.                                             | Stuttgart                | Bum Herzog Christoph, evangelisches Bereinsgafthaus .                   | 190 000                   |
| 16./6.                                             | Aachen                   | Anstaltenbau                                                            | 262000                    |
| <b>25.</b> 6.                                      | Bremen                   | Rwalve-Gesellschaft                                                     | 180 000                   |
|                                                    | ~ (                      | Leberfabrif-AGef. vorm. Bachenfelb                                      | 500 000                   |
| 26./6.<br>30./6.                                   | Hamburg<br>Boppard       | Mühlbad Aftien-Gesellschaft                                             | 105 000                   |

### B. Zweites Halbjahr 1888.1

| Ein-<br>tragung<br>in das<br>Sandels-<br>register | Sit<br>der Gefellschaft | Firma                                  | Aktienkapital<br>M |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                   |                         | Gifenbahnen und Strafenbahnen.         |                    |
| 19./9.                                            | Bittau                  | Bittau=Onbin-Jonedorfer Gifenbahn=     |                    |
| 07 111                                            | G K                     | Gefellschaft                           | 750 000            |
| 27./11.                                           | Hamburg                 | Große Benezuela-Gifenbahn-Gef          | 10 000 000         |
|                                                   |                         | Banfen.                                | 10 750 000         |
| 28./7.                                            | Berlin                  | Real-Rredit Banf                       | 1 200 000          |
| 24./8.                                            | Berlin                  | Berliner Immobilien-Aftien-Banf .      | 600 000            |
| 12./10.                                           | Berlin                  | Internationale Banf in Berlin          | 20 000 000         |
| 9./11.                                            | Minden                  | Mindener Banf-Berein                   | 500 000            |
| 27.12.                                            | Offenburg               | Ordenauer Rreditbant                   | 500 000            |
|                                                   |                         |                                        | 22 800 000         |
|                                                   |                         | Bergwerfe.                             | 0.5.7.2.3.23       |
| 13./7.                                            | Coblens                 | Rombacher Hüttenwerke                  | 2 600 000          |
| 9./8.                                             | Geisweib                | Aftien-Gefellichaft Bremerhutte        | 150 000            |
| 11./9.                                            | Grube 3lfe bei          | 1,1,7,1                                | 271.111            |
|                                                   | Gr.=Raefchen            | 3lfe, Bergbau-Aftien-Gefellichaft .    | 2 300 000          |
| 1./11,                                            | Berlin                  | Berliner Rohlenwerfe, Aft Bef          | 3 000 000          |
|                                                   |                         | 2 4 4 4 4                              | 8 050 000          |
|                                                   |                         | Baugefellschaften.                     |                    |
| 23./8.                                            | Wertheim                | Wertheimer Baugesellschaft             | 32 000             |
| 30./11.                                           | Berlin                  | Deutsche Gesellschaft für Bauunter=    |                    |
|                                                   |                         | nehmungen                              | 3 000 000          |
| <b>15./12</b> .                                   | Lennep                  | Lenneper Gemeinnütiger Bauverein       | 150 000            |
|                                                   |                         | m                                      | 3 182 000          |
|                                                   |                         | Bierbrauereien.                        |                    |
| 6./7.                                             | Regensburg              | Aftien-Gesellschaft Jefuitenbrauerei . | 450 000            |
| <b>17.</b> /7.                                    | Bochum                  | Viktoria=Brauerei zu Bochum, A.        |                    |
|                                                   |                         | Wiegen & Ro                            | 1 002 000          |
| 19./7.                                            | Devants - les -         | 0 4 1 00 1044 44 -                     |                    |
| 4 /0                                              | Ponts b/Met             | Lothringer Brauerei=Aft.=Gef           | 650 000            |
| 1./8.                                             | Dttweiler               | Ottweiler Bierbrauerei = Gesellschaft  | 0                  |
|                                                   |                         | vorm. Carl Simon                       | 350 000            |
|                                                   |                         | Transport:                             | 2 452 000          |

<sup>1</sup> Bgl. die IV. Beil. der Berl. Börsen-Zeitung Nr. 10 vom 7. Jan. 1889.

| Ein=<br>tragung<br>in bas<br>Hanbels=<br>register | Siţ<br>der Gefellschaft | Firma                                                                  | Aftienkapital<br>• <i>M</i>                        |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1888                                              |                         | Transport :                                                            | 2 452 000                                          |
| 2./8.                                             | Hamburg                 | Brauerei Bahrenfeld                                                    | 750 000                                            |
| 10./8.                                            | Apolba 🔠                | Bereinsbrauerei Apolda, Aft.=Gef                                       | 850 000                                            |
| 21./8.                                            | Merzig                  | Aftienbrauerei Merzig                                                  | 285 000                                            |
| 28./9.                                            | Berlin                  | Salvator = Brauerei in Schwabing=                                      |                                                    |
|                                                   |                         | München                                                                | 1 200 000                                          |
| 28./9.                                            | Oberkaffel              | Oberkaffeler-Bierbrauerei-Gefellschaft                                 |                                                    |
| - 1                                               |                         | vorm. Hubert Dreefen                                                   | 200 000                                            |
| <b>3./10.</b>                                     | Coblenz                 | Mittelrheinische Brauerei-Gef. vorm.                                   |                                                    |
|                                                   |                         | Melsheimer & Ko. & W. Laupus                                           | 1 040 000                                          |
| 6./10.                                            | Hamburg                 | Brauhaus Hammonia (vorm. W. F.                                         | 4 000 000                                          |
| 44 /40                                            | <br>  <b>6</b> '        | Witter)                                                                | 1 000 000                                          |
| 11./10.                                           | Riel                    | Brauerei zur Eiche vorm. Schwensen                                     | 1 400 000                                          |
| 15 /10                                            | O: a K                  | & Fehrs                                                                | 1 400 000                                          |
| 13./10.                                           | Duisburg                | Duisburger Brauerei-Aftien-Gefell-                                     | 1,000,000                                          |
| 94/10                                             | Schwetzingen            | fchaft vorm. Gebrüder Böllert .<br>SchwepingerSchloßbrauerei,Aft.=Ges. | $\begin{array}{c c} 1000000 \\ 250000 \end{array}$ |
| 24./10. $26./10.$                                 | Baben                   | Uftien=Brauerei Altenburg=Singheim                                     | 250 000                                            |
| 20./10.                                           | Suben                   | Baden=Baden                                                            | 800 000                                            |
| 27./10.                                           | Wiesbaden               | Brauerei-Gesellschaft Wiesbaden .                                      | 800 000                                            |
| 29./10.                                           | Stuttgart               | Aftienbrauerei Kettenmener                                             | 1 000 000                                          |
| 31./10.                                           | Freiburg                | Löwenbrauerei Louis Sinner                                             | 1 250 000                                          |
| 16./11.                                           | Ralf b/Röln             | Ralfer Brauerei, Aftien=Gefellschaft                                   |                                                    |
|                                                   |                         | vorm. Josef Barbenheuer                                                | 1 350 000                                          |
| 29./11.                                           | Berlin                  | Klosterbrauerei Roederhof                                              | 1 250 000                                          |
| 1./12.                                            |                         | Flensburger Exportbrauerei                                             | 600 000                                            |
| 17./12.                                           | Gaarben b/Riel          | Gaardener Exportbierbrauerei vorm.                                     |                                                    |
|                                                   |                         | Drews & Ro                                                             | 800 000                                            |
| 27./12.                                           | St. Johann              | Aktien=Brauerei St. Johann=Saar=                                       | İ                                                  |
|                                                   |                         | brücken vorm. Gebr. Meigel                                             | 510 000                                            |
|                                                   |                         |                                                                        | 18 787 000                                         |
|                                                   |                         | Majdinenbau. und Gifeninduftrie.                                       | ĺ                                                  |
|                                                   | 1                       | Gefellichaften.                                                        |                                                    |
| 3./7.                                             | Bösperbe                | Neuwalzwerk, Aftien-Gefellschaft .                                     | 2 000 000                                          |
| 20./7.                                            | Wolfenbüttel            | Bolfenbütteler Metallwarenwerk vor=                                    | 200000                                             |
| <b>20.</b> / <b>1.</b>                            | 2001   Chibattet        | mals W. Grobleben & Ko                                                 | 330 000                                            |
| 9./8.                                             | Gaggenau                | Eifenwerke Gaggenau                                                    | 2 000 000                                          |
| 30./8.                                            | Berlin                  | Aft.=Gef. für Eisen= und Wellblech=                                    | 2000 300                                           |
| - 0.1.01                                          |                         | fonstruktionen vorm. Breest & Ko.                                      | 1 000 000                                          |
|                                                   |                         | <u> </u>                                                               |                                                    |
|                                                   |                         | Transport:                                                             | 5 330 000                                          |

| Ein=<br>tragung<br>in bas<br>Handels=<br>regifter | Sitz<br>der Gesellschaft | Firma                                                                | Aftienkapital<br><i>M</i> |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1888                                              |                          | Transport:                                                           | 5 330 000                 |
| 7./9.                                             | Hamburg                  | Schiffswerft und Maschinenfabrik<br>(vorm. Janisen & Schmilinsky) .  | 300 000                   |
| 29./10.                                           | Mannheim                 | Fortichritt, Aft. Gef. gur Berftellung                               |                           |
| 30./10.                                           | Rheinbrohl am            | von Cigarren-Wickelmaschinen .<br>AftGef. für Berzinkerei und Gifen- | 100 000                   |
| 1./12.                                            | Rh.<br>Berlin            | fonstruktion vorm. Jakob Hilgers Maschinenfabrik für Mühlenbau vor=  | 1 000 000                 |
| 11. 12.                                           | Saalfelb                 | mals C. G. W. Kapler<br>Bielefelder Nähmaschinenfabrik zu            | 1 000 000                 |
| 18. 12.                                           | ,                        | Saalfelb                                                             | 455 000                   |
| 18./12.                                           | Dettin                   | Trägerwellblech-Fabr. und Signal=                                    |                           |
|                                                   |                          | bau-Anstalt                                                          | 1100000                   |
|                                                   |                          |                                                                      | 9 285 000                 |
|                                                   | !                        | Dampfichiffahrts- und Transport-<br>Gefellichaften.                  |                           |
| 14. 8.<br>12. 9.                                  | Hamburg<br>Berlin        | Safen-Dampfichiffahrt, UttGef Epree = Savel = Dampfichiffahrts = Ge- | 1 200 000                 |
|                                                   |                          | fellschaft "Stern"                                                   | 750 000                   |
| 28./9.                                            | Hamburg                  | Deutsch-Auftralische Dampfichiffahrts-<br>Gefellschaft               | 4 000 000                 |
| 26. 10.                                           | Hamburg                  | Hamburg = Pacifit = Dampfschiffahrts=                                | 4 000 000                 |
| 21. 12.                                           | Hamburg                  | Samburg=Calcutta=Linie                                               | 4 500 000                 |
|                                                   |                          |                                                                      | 14 450 000                |
|                                                   |                          | Spinnereien und Webereien.                                           |                           |
| 4./8.                                             | Burglehn                 | Concordia, Spinnerei und Weberei                                     | 3 000 000                 |
| <b>14.</b> /8.                                    | Forchheim                | Spinnerei Forchheim                                                  | 500 000                   |
| 7./10.                                            | Kirchspiel Epe           | Baumwollspinnerei Eilermark                                          | 455 000                   |
|                                                   |                          |                                                                      | 3 955 000                 |
| <b>26.</b> 6.                                     | Charlotten=              | Diverse.                                                             |                           |
|                                                   | burg                     | Flora-Garten-Gesellschaft                                            | 200 000                   |
| 30. 6.                                            | Röln                     | Bafalt=Aftien=Gefellschaft                                           | 1 000 000                 |
| 5./7.                                             | Salberstadt              | Aft. Gef. Salberftabter Molferei .                                   | 44 400                    |
| 7. 7.<br>10. 7.                                   | Spora<br>Hamburg         | Buderfabrik Aftien-Gefellschaft                                      | 900 000                   |
| <b>.</b>                                          | egumouty<br>             | mals Walfhoff)                                                       | 500 000                   |
|                                                   |                          | Transport :                                                          | 2 644 400                 |

| Ein=<br>tragung<br>in das<br>Handels=<br>register | Siţ<br>der Gefellschaft                 | Firma                                   | Aftienfapital<br><i>M</i>                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1888                                              |                                         | Transport:                              | 2 644 400                                                |
| 12./7.                                            | Bonn                                    | Aftien-Gesellschaft Hotel Raiserhof .   | 320 000                                                  |
| 23./7.                                            | Oppeln                                  | Dberfchlefische Portland-Cement-Fabr.   | <b>2 200</b> 000                                         |
| 23./7.                                            | Weißenfels                              |                                         |                                                          |
|                                                   | a∕ල්.                                   | AktZuckerfabrik Weißenfels a. d. S.     | <b>225</b> 000                                           |
| 24./7.                                            | Hamburg                                 | Export= und Lagerhaus=Gefellschaft      |                                                          |
|                                                   |                                         | (vorm. J. Ferd. Nagel)                  | <b>3</b> 500 000                                         |
| 28./7.                                            | Berlin                                  | Passage Panoptikum                      | 400 000                                                  |
| 3./8.                                             | Regensburg                              | Berlin-Passauer Fabriken für Parket     |                                                          |
|                                                   |                                         | und Holzbearbeitung                     | 1 700 000                                                |
| <b>7.</b> /8.                                     | Nienburg a/S.                           | Schloßmälzerei, Aftien = Gefellschaft   |                                                          |
| - /-                                              |                                         | vorm. Th. Schmidt & Ko                  | 800 000                                                  |
| <b>7.</b> /8.                                     | Hafferode                               | Hafferöder Maschinen-Bapier-Fabrif-,    | 404000                                                   |
| 44 /0                                             | on r                                    | Aktien=Gesellschaft                     | 404 000                                                  |
| <b>11.</b> /8.                                    | Berlin                                  | Oberschlesische Chamotte-Fabrit, früher | 1 000 000                                                |
| 10 /0                                             | mr:                                     | Arbeitöstätte Didier                    | 1 000 000                                                |
| <b>1</b> 3./8.                                    | Berlin                                  | Berliner Bab= und Hotel=Gesellschaft    | 2 000 000                                                |
| 15./8.                                            | Osterwieck                              | Römerbad                                | $\begin{array}{c c} 2000000 \\ \hline 12500 \end{array}$ |
| 15./8.<br>17./8.                                  | Landau                                  | Basserwerk St. Bendel                   | 120 000                                                  |
| 18./8.                                            | Ebingen                                 | Der Albote                              | 90 000                                                   |
| 8./9.                                             | Berlin                                  | Aft.=Ges. für Asphaltierung u. Dach=    | 30000                                                    |
| 0.70.                                             | Oction                                  | bedeckung vorm. Johannes Jeserich       | 1 400 000                                                |
| 11./9.                                            | Nienburg a/S.                           | Bortland-Cement-Fabrif Ascania .        | 500 000                                                  |
| 14./9.                                            | Rarlsruhe                               | Corpshausgesellschaft Bavaria           | 8 000                                                    |
| 19./9.                                            | Berlin                                  | Deutsche Pflanzer-Gesellschaft          | 30 000                                                   |
| 20./9.                                            | Straßburg i/E.                          | Straßburger Druderei= u. Berlags=       |                                                          |
| ,                                                 |                                         | anstalt, Aftien-Gefellschaft, vorm.     |                                                          |
|                                                   | i                                       | R. Schult & Ro                          | 1 400 000                                                |
| 27./9.                                            | Berlin                                  | Elektrochemische Gravieranstalt         | 150 000                                                  |
| <b>27</b> ./9.                                    | Hamburg                                 | Wagenfeder- u. Wagenfabrik., Akt.=      |                                                          |
|                                                   |                                         | Gef., vorm. Schomäcker & Ko             | 250 000                                                  |
| <b>5./10.</b>                                     |                                         |                                         |                                                          |
| 0 /4 6                                            | (Rheinland)                             | Stolberger Wafferwerks-Gefellschaft .   | 400 000                                                  |
| 6./10.                                            | Winkel im                               | Chemische Fabrik vorm. Golbenberg,      | 1 000 000                                                |
| 44 /40                                            | Rheingau                                | Geromont & Ro                           | 1 000 000                                                |
| 11./10.                                           | Berlin                                  | F. Butte & Ko., Aftien-Gesellschaft     | 9,000,000                                                |
| 10/10                                             | 99                                      | für Metallindustrie                     | 2000000                                                  |
| 18./10.                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Bremer=Sumatra=Gesellschaft             | 200 000                                                  |
| 18./10.                                           | Gotha                                   | Bereinigte Hanfschlauch= u. Gummi=      | 1 200 000                                                |
|                                                   | ļ                                       | waren-Fabriken                          |                                                          |
|                                                   | !                                       | Transport:                              | 23 953 900                                               |

| Ein=<br>tragung<br>in das<br>Handels=<br>register | Siţ<br>der Gefellschaft | Firma                                                                 | Attienkapital<br><i>M</i> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1888                                              |                         | Transport:                                                            | 23 953 900                |
| 18./10.                                           | Sonderburg              | Aktien=Gesellschaft Exportmühle                                       | 120 000                   |
| 22./10.                                           | Raffel                  | Caffeler Journal                                                      | 10 000                    |
| 23./10.                                           | Raths = Dam=            | Raths-Damniper Cellulofe- u. Papier-<br>Fabriken-AktGes., vorm. C. F. |                           |
|                                                   |                         | Meißner & Sohn                                                        | 1 000 000                 |
| <b>26./10.</b>                                    |                         | Helenen-Haus                                                          | 40 000                    |
| 2./11.                                            | Bergen a. d.            | Aktien = Stärke = Fabrik Bergen a. d.                                 |                           |
|                                                   | Dumme                   | Dumme                                                                 | 90 000                    |
| 6./11.                                            | Langenöls bei           |                                                                       |                           |
|                                                   | Lauban                  | vorm. Ruschewenh & Schmidt .                                          | 800 000                   |
| 10./11.                                           |                         | Ruwerschiefer=Aftien=Gefellschaft                                     | 200 000                   |
| 15./11.                                           | Poppelsdorf             | Ludwig Weffel, AftGefellschaft für                                    | 2100000                   |
| 04 '44                                            | 0 r                     | Borzellan= u. Steingutfabrikation                                     |                           |
| 24./11.                                           |                         | Malzfabrik Dachau                                                     | 225 000                   |
| 26./11.                                           |                         | Aftien-Gesellschaft Chromo                                            | 750 000                   |
| 6./12.                                            | Dortmund                | Rheinisch = Westfälische Thomasphos=                                  | 200 000                   |
| 22./12.                                           | Martin                  | phat=Fabrifen                                                         | 1 600 000                 |
| 22./12. $28./12.$                                 | T                       | Saalfelder Farbwerke vorm. Bohn                                       | 1 000 000                 |
| 40./14.                                           | Charlers                | & Lindemann                                                           | 500 000                   |
| 30 /19                                            | Gerresheim              | Aft. = Ges. der Gerresheimer Glas=                                    | 300000                    |
| 00./12.                                           | Servisyelli             | hüttenwerke vorm. Ferd. Hege .                                        | 5 000 000                 |
|                                                   |                         |                                                                       | 36 588 900                |

### C. Erstes Halbjahr 1889.1

|                |                | Eisenbahnen und Strafenbahnen.        |                |
|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 18./1.         | Wermels=       | Wermelskirchen = Burger Eifenbahn=    |                |
|                | firchen        | Gesellschaft                          | 360000         |
| <b>27</b> ./3. | Wesenberg      | Neustrelin-Wesenberg-MirowerEisen-    |                |
|                |                | bahn=Gesellschaft                     | 956000         |
| 26./5.         | Dberdollendorf | Heisterbacher Thalbahn-Gesellschaft . | 250000         |
| 8./6.          | Viechtach      | Lokalbahn Gotteszell-Viechtach        | 800 000        |
| 17./6.         | Undernach      | Bergbahn-Gesellschaft Krahnenburg.    | <b>150 000</b> |
| <b>22</b> ./6. | Frankfurt a/M. | Gesellschaft für den Bau der Klein=   |                |
|                |                | asiatischen Bahnen                    | 4 500 000      |
|                |                |                                       | 7 016 000      |

<sup>1</sup> Bgl. vierte Beilage d. Berliner Börsen-Zeitung Rr. 310 v. 6. Juli 1889.

| Gin=<br>tragung<br>in bas<br>Handels=<br>register | Siß<br>der Gefellschaft | Firma                                 | Aftienkapital<br><i>M</i> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1889                                              |                         | Banten.                               |                           |
| 12./1.                                            | Cöpenict                | Cöpenifer Bereinsbank                 | 400 000                   |
| 1./2.                                             | Schwerin i/M.           | Mecklenburgische Sparbank             | 2 000 000                 |
| 6./3.                                             | Eßlingen                | Eßlinger Aftien=Bank                  | 300 000                   |
| 28./3.                                            | Berlin                  | Berliner Bank                         | <b>5 000 0</b> 00         |
| 31./5.                                            | Löbau                   | Löbauer Bank, Aktien=Gefellschaft .   | 300 000                   |
| 1.6.                                              | Schleswig               | Vereinsbank Schleswig                 | 60 000                    |
| 7.6.                                              | Röln                    | Waren=Kredit=Unstalt                  | 3 000 000                 |
| 13./6.                                            | Ronsborf                | Ronsdorfer Volksbank                  | 200000                    |
| <b>14</b> ./6.                                    | Mülheim                 | Mülheimer Bank                        | 500 000                   |
| <b>15./6.</b>                                     | Anklam                  | Anklamer Bereinsbank                  | <b>36</b> 0 <b>0</b> 0    |
| 29./6.                                            | Frankenhausen           | Bankverein Frankenhausen              | 150 000                   |
|                                                   |                         |                                       | 11 946 000                |
|                                                   | ,<br>                   | Berficherungs-Gefellschaften.         |                           |
| 4./2.                                             | Magdeburg               | Neue Magdeburger Wasser=Asseku=       |                           |
|                                                   |                         | rang-Aftien-Gefellschaft              | 1 000 000                 |
| 21./6.                                            | Berlin                  | Berlinische Rudverficherungs-Gef      | 2000000                   |
|                                                   |                         |                                       | 3 000 000                 |
| 0 /0                                              | m) "                    | Bergwerke.                            |                           |
| 8./3.                                             | Weibenau, Kr.           | _                                     | 200.000                   |
| 0.0                                               | Siegen                  | Saardter Bütte, Aftien=Gesellschaft . | 288 000                   |
| 9./3.                                             | Straßburg i/E.          | Bechelbronner Olbergwerke             | 3 000 000                 |
|                                                   |                         |                                       | 3288000                   |
|                                                   |                         | Baugefellichaften.                    |                           |
| 7./ <b>2</b> .                                    | Berlin                  | Berliner Bauverein                    | 5 000 000                 |
| 16./3.                                            | Frankfurt a/M.          | Frankfurter Terrain=Akt.=Gef          | 1 000 000                 |
| 28./3.                                            | Landsberga 28.          | Gemeinnütiger Bauverein zu Lands=     |                           |
|                                                   |                         | berg a 🖎                              | 100 000                   |
| 24./4.                                            | Berlin                  | Baugesellsch. am Zoologischen Garten  | 5 000 000                 |
| 26./4.                                            | Berlin                  | Schöneberg = Friedenauer=Terrain=Ge=  |                           |
|                                                   |                         | sellschaft                            | 2 000 000                 |
| <b>3./6.</b>                                      | Berlin                  | Terrain=Gesellschaft Weißensee        | 1 350 000                 |
| 4. 6.                                             | Berlin                  | Berlin = Wilmersdorfer Terrain = Ge=  |                           |
|                                                   |                         | fellschaft                            | 7 000 000                 |
| <b>5. 6.</b>                                      | Berlin                  | Bauverein Weißensee                   | 1800000                   |
|                                                   |                         | 901 4                                 | 23 250 000                |
|                                                   |                         | Bierbrauereien.                       |                           |
| 2. 1.                                             | Nordhaufen              | Nordhäuser Aftienbrauerei vorm.       |                           |
|                                                   | ' '                     | Gebr. Förstemann                      | 400 000                   |
|                                                   |                         | Transport:                            | 400 000                   |
|                                                   |                         | ziunspott:                            | 400000                    |

| Ein=                 |                           |                                                                          |                        |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| tragung<br>in bas    | Siţ                       | Firma                                                                    | Aftienkapital          |
| Handels=<br>register | der Gesellschaft          |                                                                          | ./6                    |
| 1889                 |                           | Transport:                                                               | 400 000                |
| 2./1.                | Schweţingen               | Aktien = Gesellschaft zum "Wilben<br>Mann" vorm. J. G. Seitz             | 600 000                |
| 16./1.               | Buchenhof bei<br>Kirchen  | Bierbrauerei= u. Dampfmühlen=Aft.=<br>Ges. vorm. Friedrich Cronrath .    | 264 000                |
| <b>5./2.</b>         | Braunschweig              | Bierbrauerei zum Felbschlößchen .                                        | 500 000                |
| 4./3.                | Bochum                    | Bochumer Bergbrauerei vorm. Hom=                                         |                        |
|                      | ,                         | bórg                                                                     | 250 000                |
| <b>13./3.</b>        | Dortmund                  | Germania=Brauerei                                                        | 700 000                |
| 13./4.               | Heiligenstein<br>bei Thal | Brauerei Kloster-Heiligenstein, Aktien-<br>Gesellschaft                  | 400 000                |
| 17./4.               | Krefeld                   | Brauerei Tivoli vorm. Burchardt &<br>Greiff                              | 600 000                |
| 14./5.               | Trier                     | Aft.=Brauerei Union vorm. C. Ueberlé                                     | 730 000                |
| 29./5.               | Königsberg                | & E. Charlier                                                            |                        |
| 0.10                 | i/Pr.                     | Brauerei Wickbold, AftGes                                                | 600 000                |
| <b>8./6.</b>         | Lüneburg                  | Bierbrauerei Hasenburg, Aft.=Ges                                         | 350 000                |
|                      |                           | 000 PYT 4 6 6919 . 1 . 6 . 691 . 1                                       | 5 394 000              |
|                      |                           | Maschinenbau- und Eisenindustrie-<br>Gesellschaften.                     |                        |
| 22./2.               | Röln = Chren=             | Waggonfabrik Akt.=Gefellsch. vorm.                                       | 1050000                |
| 6./3.                | feld<br>Bockenheim        | P. Herbrand & Ko                                                         | 1850000                |
|                      |                           | für Schuh- und Lederinduftrie,<br>vorm. Miller & Andreae                 | 600 000                |
| 27./4.               | Magdeburg=                | Maschinen = und Armaturenfabrik                                          |                        |
| <b>4</b> (=          | Buckau                    | vorm. C. Louis Strube                                                    | 1 500 000              |
| 1./5.                | Bielefeld                 | Bielefelber Maschinensabrik vorm.<br>Dürkopp & Ko                        | 2 250 000              |
| 6./5.                | Landsberg<br>a/W.         | Maschinenbauanstalt, Eisengießerei<br>u. Dampstessel-Fabrit H. Paucksch, |                        |
|                      |                           | Aftien=Gesellschaft                                                      | 1750000                |
| 6./5.                | Düsseldorf                | Rheinische Metallwaren= und Ma=<br>schinen=Fabrik                        | 700 000                |
| 10./5.               | Hamburg                   | Eisenwerk (vorm. Nagel= & Kaemp)<br>Uktien=Gesellschaft                  | 1 100 000              |
| 20./5.               | Sürth                     | Sürther Maschinenfabrit vorm. S.                                         |                        |
| 6./6.                | Hamburg                   | Hammerschmidt                                                            | 1 600 000<br>1 200 000 |
|                      |                           | Transport:                                                               | 12 550 000             |



| Ein=<br>tragung<br>in das<br>Handels=<br>register | Sit<br>der Gefellschaft | Firma                                                            | Aftienfapital<br><i>M</i> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1889                                              |                         | Transport:                                                       | 12 550 000                |
| 15./6.                                            | Berlin                  | Berliner Gußstahlfabrif und Gifen-                               |                           |
| 10.00                                             |                         | gießerei Hugo Hartung                                            | 1 100 00                  |
| <b>19</b> ./6.                                    | Riel                    | Howaldtswerke                                                    | 2 000 00                  |
| 26./6.                                            | Ratingen                | Düsseldorf = Ratinger Röhrenkessel=                              |                           |
|                                                   |                         | Fabrit                                                           | 1 020 00                  |
|                                                   |                         |                                                                  | 16 670 00                 |
|                                                   |                         | Dampfichiffahrts- und Transport-<br>Gefellichaften.              |                           |
| 28./12.                                           | Deggendorf              | Sübbeutiche Donau-Dampfichiffahrts.                              |                           |
|                                                   |                         | Gefellschaft                                                     | 1 000 00                  |
| <b>2</b> 9./1 <b>2</b> .                          | Breslau                 | Rhederei vereinigter Schiffer                                    | 72 00                     |
| 21./3.                                            | Hamburg                 | Tank-Dampfichiffahrte-Gefellichaft in                            |                           |
|                                                   |                         | Hamburg                                                          | 1 700 00                  |
| 13./4.                                            | Hamburg                 | Leichter-Gefellschaft                                            | 500 00                    |
| 16./4.                                            | Hamburg<br>Hamburg      | Leichter-Rompagnie                                               | 500 00                    |
| 24./5.                                            | Hamburg                 | Deutsche Ruften-Dampfschiffahrt-Gef.                             | 600 00                    |
|                                                   |                         | Spinnereien und Webereien.                                       | 4 372 00                  |
| 12./3.                                            | Stuttgart               | Mechanische Buntweberei Brennet .                                | 1 200 00                  |
| 23./3.                                            | Berlin                  | Erfte Deutsche Fein = Jute = Garn=                               |                           |
| 9 /4                                              | Zwickau                 | Spinnerei                                                        | 400 00<br>1 200 00        |
| 3./4.<br>29./4.                                   | Berlin                  | Zwidauer Rammgarn-Spinnerei . Berlin-Ludenwalder Bollwarenfabrif | 1 200 00                  |
| <i>29.</i> /4.                                    | Settill                 | AftGef. vorm. Bilh. Müller .                                     | 180000                    |
| 20./5.                                            | Nachen                  | Tuchfabrif Nachen vorm. Sugfind                                  | 1 300 00                  |
| 20., 0.                                           | - Constant              | & Sternau                                                        | 1 500 00                  |
| 1./6.                                             | Berlin                  | Rammgarn=Spinnerei Berlin                                        | 400 00                    |
| 4./6.                                             | Bielefeld               | Mechanische Weberei Ravensberg .                                 | 1 000 00                  |
| 14./6.                                            | Sagan                   | Saganer Wollspinnerei- u. Weberei                                | 1 000 00                  |
|                                                   |                         |                                                                  | 8 500 000                 |
|                                                   |                         | Diverfe.                                                         |                           |
| 3./1.                                             | Hannover                | Stadttheater                                                     | 150 00                    |
| <b>5./1.</b>                                      | Charlotten=             | Charlottenburger Glashütten = und                                |                           |
|                                                   | burg                    | Rohlenstaub-Werfe .                                              | <b>32</b> 0 0 <b>0</b>    |
| 5./1.                                             | Karlsruhe               | Baugewerfs-Brückenwage                                           | 18 00                     |
| 11./1.                                            | Hamburg                 | Bandsbeder Leberfabrit, Aft Gef                                  | 500 00                    |
| 11./1.                                            | Dber = Herms=           | Ober-Bermedorfer Thonwaren- und                                  | ****                      |
|                                                   | borf                    | Runftziegelfabrit, Att Gef                                       | 50000                     |
|                                                   | 1                       | Transport:                                                       | 1 488 00                  |

| Ein=<br>tragung<br>in das<br>Handels=<br>register | Sit<br>ber Gefellschaft | Firma                                            | Aftienkapital<br>M     |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1889                                              | !                       | Transport:                                       | 1 488 000              |
| 11.41.                                            | Nauen                   | Zuckerfabrik Nauen                               | 1 000 000              |
| 14./1.                                            | Dttweiler               | Ottweiler Chamotte- u. Thonwaren=                | 1000000                |
|                                                   |                         | Fabrik vorm. Louis Jochum                        | 450 000                |
| 15. 1.                                            | Hamburg                 | Bum alten Pofthaufe in Bandsbed                  | 150 000                |
| 18. 1.                                            | Hamburg                 | Dampf-Wasch-Unftalt                              | 270 000                |
| 23. 1.                                            | Berlin                  | Berein gur Berbefferung ber fleinen              |                        |
|                                                   |                         | Wohnungen in Berlin .                            | 500 000                |
| 25. 1.                                            | Ritingen                | Dampfmuhle und Konfiferiewaren-                  |                        |
|                                                   |                         | fabrit A. Wildhagen & Ro. Rom=                   |                        |
|                                                   |                         | mandit-Gef. a. Aftien .                          | 220 000                |
| 25. 1.                                            | Regensburg              | Baierifche Granit-Aftien-Gefellichaft            | 800 000                |
| 31. 1.                                            | Unterfachsen=           | 0) . CC . ~ Y '6                                 |                        |
| - 5                                               | feld                    | Preffpan Fabrif Unterfachsenfelb .               | 1 000 000              |
| 5. 2.                                             | Pofen                   | Chemische Fabrif, Aft. Gef., vorm.               |                        |
| e o                                               | <u>د مسونی س</u> م      | Mority Milch & Ro.                               | 2850000                |
| $6. \ 2. \ 7. \ 2.$                               | Hamburg<br>  Berlin     | Hammonia Hotel-Aftien-Gesellschaft               | 600 000                |
| 7. 2.<br>7./2.                                    | Raiserslautern          | Hagenstein & Bogler, Utt. Gef. Pfälzer Bolfsbote | 600 000                |
| 8. 2.                                             | Wiesbaden               | Biesbabener Babe-Ctabliffement                   | $oxed{25000}{2200000}$ |
| 11./2.                                            | Niembera                | Aftien Malzfabrif Niemberg .                     | 700 000                |
| 12./2.                                            | Mülhausen               | Cljajjiche Filzhutfabrif                         | 152 000                |
| 13./2.                                            | Berlin                  | Bereinigte Berliner Mörtelwerfe                  | 3 600 000              |
| 14. 2.                                            | Berlin                  | Aft. Sef. für Druderei und Berlag                | 60 000                 |
|                                                   | Berlin                  | Beinrich Bod, Aft. Gef. für Sut=                 |                        |
|                                                   | 1                       | fabrifation                                      | 1 200 000              |
| 19. 2.                                            | Hamburg                 | Sprengftoff Gefellichaft Rosmos .                | 300 000                |
| 21. 2.                                            | , Hörter                | Borteriche Bortland = Cementfabrif.              |                        |
|                                                   |                         | 3. H. Eichwald Söhne                             | 750 000                |
| 21./2.                                            | Lauffen                 | Württembergisches Portland-Cement-               |                        |
|                                                   | !<br>!                  | werf Lauffen a. W                                | 1500000                |
| 28./2.                                            | Altenburg               | Chemische Fabrit vorm. Begerlein &               |                        |
| •••                                               | m (                     | Schmidt                                          | 600 000                |
| <b>28</b> . <b>2</b> .                            | Bünde                   | Stadtgartenbaugefellschaft                       | 20 000                 |
| 28. 2.                                            | Gengenbach              | Malzfabrik Gengenbach                            | 350 000                |
| 73.<br>7./3.                                      | Altona                  | Altonaer Quai- u. Lagerhaus-Gef.                 | <b>2</b> 500 000       |
| 7./3.                                             | Wickrath                | Nieberrheinische AttGef. für Leber-              | 1.500.000              |
| 8./3.                                             | Seidelberg              | fabrifation vorm. 3. Spier .                     | 1700 000               |
| 9./3.                                             | Neu-Buchholz            | Safthaus Kohlhof, AftGef.                        | 230 000<br>10 000      |
| <i>3.</i> / <b>0.</b>                             | men-sunybiz             | Dampfziegelei Neu-Buchholz                       | 10000                  |
|                                                   | į                       | Transport :                                      | 25 825 000             |

| Gin=<br>tragung<br>in bas<br>Hanbels=<br>regifter | Siţ<br>der Gefellschaft | Firma                                             | Aktienkapital<br><i>M</i> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1889                                              |                         | Transport:                                        | <b>25 825</b> 000         |
| 11./3.                                            | Stettin                 | Mercur, Stettiner Portland=Cement=                |                           |
|                                                   |                         | und Thonwaren-Fabrik                              | 1 000 000                 |
| <b>12</b> ./3.                                    | Thann                   | Gefellschaft für Textil-Industrie .               | 300 000                   |
| <b>13</b> ./3.                                    | Bad = Denn=             | Thonwarenfabrik AktGef. in Bad                    |                           |
|                                                   | haufen                  | Dennhausen                                        | 400 000                   |
| <b>14</b> ./3.                                    | Hamburg                 | Ronventgarten, Aftien-Gefellichaft .              | 325 000                   |
| <b>15</b> ./3.                                    | 'Guhrau "               | Zuckerfabrik Guhrau                               | 600 000                   |
| <b>18</b> ./3.                                    | Hamburg                 | Transport-Aftien-Gesellschaft (vorm.              |                           |
|                                                   |                         | J. Herecke)                                       | 700 000                   |
| <b>1</b> 8./3.                                    | Ranbern                 | Thonwerke Randern, Aft. : Gef                     | 238 000                   |
| <b>19</b> ./3.                                    | Hamburg                 | Sammonia Bierhallen, Aft Gef. in                  |                           |
|                                                   |                         | St. Georg                                         | 425 000                   |
| 20./3.                                            | Stuttgart               | Neues Tageblatt, AftGef                           | 1 000 000                 |
| 21./3.                                            | Cöthen                  | Mälzerei = Aftien = Gesellschaft vorm.            |                           |
|                                                   |                         | Albert Wrede                                      | 1 500 000                 |
| 21./3.                                            | Heidelberg              | Aftien = Gesellschaft Portlandcement=             |                           |
|                                                   |                         | werk Heibelberg                                   | 5 500 000                 |
| <b>2</b> 3./3.                                    | Bremen                  | Bremer Zuckerraffinerie                           | 2000000                   |
| 26./3.                                            | Hamburg                 | Palmfernölfabriken, UktGef., vorm. Heins & Asbeck | 900 000                   |
| 27./3.                                            | Alleringers=            | ,                                                 |                           |
|                                                   | leben                   | Aftien = Buderfabrif Alleringersleben             | 500 000                   |
| <b>2</b> 9./3.                                    | Bremen                  | Ridmers Reismühlen, Rheberei und                  |                           |
| _0,0                                              |                         | Schiffbau-AftGes                                  | 8 000 000                 |
| 4./4.                                             | Röln                    | Rölner Berlags-Unftalt. u. Druckerei,             |                           |
|                                                   |                         | Aft.=Gef                                          | 1 000 000                 |
| 8./4.                                             | Bremen                  | Gas= und Cleftrizitäts=Werfe                      | 125 000                   |
| 9./4.                                             | Hamburg                 | Tabat = und Zigarren = Fabrit und                 |                           |
|                                                   |                         | Importgeschäft, Aft. Gef                          | 2 000 000                 |
| 10./4.                                            | Boellberg               | Hildebrandsche Mühlenwerke                        | 2 000 000                 |
| 11./4.                                            | Hamburg                 | Bereinigte Glashüttenwerke Ottenfen               | 1 400 000                 |
| 16./4.                                            | Berlin                  | Norddeutsche Lagerhaus-AftGes                     | 4 500 000                 |
| 17./4.                                            | Sonberburg              | Margarine-Fabrif, AftGef                          | 50 000                    |
| 17./4.                                            | Frechen                 | Thonröhrenfabrif Frechen bei Röln .               | 62 000                    |
| 20./4.                                            | Danzig                  | Buckerraffinerie Danzig                           | 3 000 000                 |
| 24./4.                                            | Hamburg                 | Glühlampenfabrit und Eleftrizitäts=               |                           |
|                                                   |                         | Werke                                             | 1 000 000                 |
| <b>25./4.</b>                                     | Berlin                  | Deutsche Magnesit=Werke                           | 1 000 000                 |
| 26./4.                                            | Berlin                  | Warenhaus für Deutsche Beamte,                    |                           |
|                                                   |                         | Aftien Gesellschaft                               | 250 000                   |
|                                                   |                         | Transport:                                        | 65 600 000                |
|                                                   |                         | Ztunspott.                                        | 00 000 000                |
|                                                   |                         |                                                   |                           |

| Ein=<br>tragung<br>in das<br>Handels=<br>regifter | Sit<br>der Gesellschaft | Firma                                                                 | Aftienkapital<br><i>M</i> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1889                                              |                         | Transport :                                                           | <b>65</b> 600 000         |
| 27./4.                                            | Berlin                  | Oftseebad Bing, AftGef                                                | 400 000                   |
| 2./5.                                             | Baden                   | Echo, Att. Gef. für Verlag und                                        | 100000                    |
|                                                   |                         | Druckerei in Baben                                                    | 20 000                    |
| 4. 5.                                             | Mittel=                 | Aft. = Gef. für Dampfschleiferei zu                                   |                           |
|                                                   | Katternberg             | Katternberg                                                           | 19 200                    |
| 6./5.                                             | Berlin                  | AftGef. Mir & Genest, Telephon=,                                      |                           |
|                                                   |                         | Telegraphen- u. Blitableiter-Fabrik                                   | 1 200 00 <b>0</b>         |
| 6. 5.                                             | Bremen                  | Bremer Kaufhaus                                                       | 250 000                   |
| 9./5.                                             | Menden                  | S. D. Cichelberg & Ko., Aft. Sef.                                     | 450 000                   |
| 11./5.                                            | Straßburg i/E.          | Elsässische Druckerei und Berlags=                                    | F00.000                   |
| 10 -                                              | Tuanka #                | Anstalt vorm. G. Fischbach<br>Traben Trarbacher Beleuchtungs-Ges.     | 500000 $50000$            |
| 13. 5.                                            | Trarbach<br>Hamburg     | Export Schlachterei & Schmalz-                                        | 50 000                    |
| 14./5.                                            | Manchard                | Raffinerie, Aft. Gef                                                  | 500 000                   |
| 14./5.                                            | Goldbeck                | Aftien-Zuckerfabrit Goldbeck                                          | 685 200                   |
| 16./5.                                            | Röln = Chren=           | Chemische Fabriken vormals J. W.                                      | 000200                    |
| 10.70.                                            | feld                    | Weiler & Ro                                                           | 2 000 000                 |
| 18./5.                                            | Berlin                  | Berliner Mufik=Instrumenten=Fabrik,<br>UktGes., vorm. Ch. F. Bietsch= |                           |
|                                                   |                         | mann & Söhne                                                          | 1 300 000                 |
| 20./5.                                            | Bremen                  | Bremer Ölfabrit                                                       | 500 000                   |
| 20./5.                                            | Tornesch                | Brennerei Tornesch                                                    | 200 000                   |
| 21./5.                                            | Hamburg                 | Deutsche Schuhwarenfabrik, Akt. Sef.                                  | 225 000                   |
| 24./5.                                            | Hamburg                 | Bereinigte chemische Fabrifen Ottenfen-                               |                           |
|                                                   |                         | Brandenburg                                                           | 700 000                   |
| <b>24</b> ./5.                                    | Hamburg                 | AktGes. für elektrische Anlagen .                                     | 300 000                   |
| 28./5.                                            | Hamburg                 | Victoria-Garten (vorm. von Effens                                     |                           |
|                                                   |                         | Garten)                                                               | 250 000                   |
| 28./5.                                            | Bremen                  | Deutsch Schweizerische Plantagen-                                     | 200.000                   |
| 00 /5                                             | ٠                       | Gefellschaft                                                          | 600 000                   |
| 28./5.                                            | Haiger                  | Nassauische Bortland = Cement= und                                    | 600 000                   |
| 28./5.                                            | Constanz                | Chamotte-Fabrif                                                       | 000 000                   |
| 40.:0.                                            | Company                 | St. Johann                                                            | 100 000                   |
| 31./5.                                            | Fürstenberg a.          |                                                                       | 10,0000                   |
| J. 1. 0.                                          | ber Weser               | Fürstenberger Borzellanfabrit                                         | 300 000                   |
| 1./6.                                             | Alf a. d. Mosel         | Mech. Seilerwarenfabrif                                               | 1 000 000                 |
| 4./6.                                             | Gohlis b. Leip=         |                                                                       |                           |
|                                                   | zig                     | Fabrik Lochmannscher Musikwerke .                                     | 300 000                   |
|                                                   |                         | Transport:                                                            | 78 049 400                |
|                                                   |                         | inodennia.                                                            | 10049400                  |

| Ein=<br>tragung<br>in bas<br>Hanbels=<br>regifter | Siţ<br>ber Gefellschaft | ; Firma                                | Aftienfapital<br><i>M</i> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 1889                                              |                         | Transport:                             | 78 049 400                |
| 4./6.                                             | Hamburg                 | Guatemala Plantagen=Gesellschaft .     | 2000000                   |
| 4./6.                                             | Hagen i. W.             | Hagener Babeanstalt                    | 105000                    |
| <b>5.</b> ' <b>6.</b>                             | Schiltigheim            | Erste Elfässische Mechanische Rüferei, |                           |
|                                                   |                         | Aft.=Gef. (vorm. Frühinsholz) .        | 700 000                   |
| 6. <b>6</b> .                                     | Furtwangen              | Badische Uhrenfabrik                   | 1 000 000                 |
| 8./ <b>6.</b>                                     | Rarlsruhe               | Evangelischer Schriftenverein          | 40000                     |
| 8./6.                                             | Rarlsruhe               | Deutsche Metallpatronenfabrik          | 6000000                   |
| <b>18. 6.</b>                                     | Flensburg               | Aft.=Gef. vorm. Krog, Ewers & Ko.      | 400 000                   |
| <b>18./6.</b>                                     | Flensburg               | Flensburger Glasfabrifen, Aft.=Gef.    | 350000                    |
| 24./6.                                            | Wurzen                  | Sächsische Broncewaren-Fabrik vorm.    |                           |
|                                                   |                         | R. A. Seifert                          | 500000                    |
| 28./6.                                            | Berlin                  | Aftien=Gesellschaft für Kraftfutter=   |                           |
|                                                   |                         | erzeugung Patent Pallas                | 1 500 000                 |
|                                                   |                         |                                        | 90 644 400                |

## D. Zweites Halbjahr 1889.

|               |               | , , ,                                |           |
|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
|               |               | Eisenbahnen und Straßenbahnen.       |           |
| · <del></del> | i —           |                                      |           |
|               |               |                                      |           |
|               |               | Banten.                              |           |
| 27./6.        | Sangerhaufen  | Sangerhäuser Bankverein              | 540 000   |
| 1./7.         | Triberg       | Schwarzwälder Bankverein, Aft.=Gef.  | 500 000   |
| 11./7.        | Mölln         | Spar= u. Borfchuß=Berein, Aft.=Gef.  | 50 000    |
| 17./7.        | Langenzenn    | Kreditverein Langenzenn              | 100 000   |
| 24./7.        | Zwickau       | Bereinsbank in Zwickau               | 1 000 000 |
| 30./7.        | Siegen        | AftGes. Siegener Bankverein          | 1 200 000 |
| 31./7.        | Neustadt a/A. | Vorschußverein Neustadt a/A          | 100 000   |
| 6./8.         | Raftebe       | Rasteder Bankverein                  | 150 000   |
| 27./8.        | Heldrungen    | Helbrunger Bank von Sturt, Scharffe, |           |
|               |               | Dittmar & Ko                         | 500 000   |
| 30./8.        | Deberan       | Rreditverein in Deberan              | 120 000   |
| 30./8.        | Deberan       | Ländliche Spar- und Vorschußbank     |           |
|               |               | in Deberan                           | 250 000   |
|               |               | Transport :                          | 4 510 000 |
|               | 1             | ı                                    |           |

<sup>1</sup> Bgl. die IV. Beilage d. Berl. Börsen-Zeitung Nr. 12. v. 8. Jan. 1890.

| tragung<br>in bas<br>Hanbels=<br>register | Siţ<br>der Gesellschaft | Firma                                  | Aftienkapital<br>M |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 1889                                      |                         | Transport :                            | 4 510 000          |
| 31./8.                                    | Lennep                  | Lenneper Volksbank                     | 250 000            |
| 11./9.                                    | Rendsburg               | Rendsburger Bank                       | 200 000            |
| 12./9.                                    | Cleve                   | Clever Kreditbank                      | 300 000            |
| <b>13</b> ./9.                            | Lüdenscheid             | Lübenscheiber Bolksbank                | 600 000            |
| 13./9.                                    | Oldenburg               | Olbenburger Genoffenschafts-Bank .     | 300 000            |
| 14./9.                                    | Sonderburg              | Sonderburger Bank                      | 800 000            |
| <b>18</b> ./9.                            | Altona (Otten=          | ů                                      |                    |
|                                           | fen)                    | Spar- u. Vorschußbank in Ottensen      | 100 000            |
| 19./9.                                    | Halver                  | Volksbank                              | 250 000            |
| <b>19</b> ./9.                            | Leipzig                 | Leipziger Kredit=Bank                  | 3 000 000          |
| 19./9.                                    | Ohl b. Rönsahl          | Rönfahler Kreditbank                   | 100 000            |
| 20./9.                                    | Lüttring=               | , ,                                    |                    |
|                                           | hausen                  | Lüttringhausener Volksbank             | 100 000            |
| 21./9.                                    | Fferlohn                | Iserlohner Volksbank                   | 500 000            |
| <b>24</b> ./9.                            | Gahlenz                 | Spar- und Vorschußbank zu Gahlenz      | 80 000             |
| 24./9.                                    | Menden                  | Rreditbank für Stadt und Amt           |                    |
|                                           |                         | Menden, Aft.=Gef                       | 600 000            |
| 25./9.                                    | Windsheim               | Kreditverein Windsheim, Aft. = Gef.    | 200 000            |
| <b>27</b> ./9.                            | Halle a/S.              | Spar- und Vorschuß-Bank                | 1 000 000          |
| <b>27</b> ./9.                            | Löningen                | Löninger Bankverein                    | 50 000             |
| <b>27</b> ./9.                            | Altona (Otten=          |                                        |                    |
|                                           | fen)                    | Ottensener Bank                        | 1 000 000          |
| <b>28</b> ./9.                            | Berlin                  | Dorotheenstädtische Kredit-Bank        | 500 000            |
| 30./9.                                    | Cölleda                 | Colledaer Bank von Wicht, Boigt,       |                    |
|                                           |                         | Töpfer & Ro                            | 20 000             |
| 1./10.                                    | Tondern                 | Rreditbank Tondern                     | 1 000 000          |
|                                           | Schwerin i/M.           | Schweriner Bankverein                  | 1 000 000          |
| <b>3.</b> /10.                            | Sachsenhagen            | Sachsenhagener Bankverein              | 60 000             |
| 4./10.                                    | Naumburg                |                                        |                    |
|                                           | a/S.                    | Naumburger Bankverein                  | 750 000            |
| 4./10.                                    | Apolda                  | Borschuß= und Sparverein zu Apolda     | <b>30</b> 0 000    |
| 7./10.                                    | Gebern                  | Borschuß u. Kreditverein zu Gebern     | 28 000             |
|                                           | Plauen                  | Bogtlandische Bank                     | <b>1 500</b> 000   |
| 14./10.                                   | Landau i/Pf.            | Landauer Colksbank                     | 2 000 000          |
| 16./10.                                   | Wilhermsdorf            | Kreditverein Wilhermsdorf, Aft.=Ges.   | 50 000             |
| <b>17</b> ./ <b>1</b> 0.                  | Ortenberg               | Borfchuß= u. Kreditverein zu Ortenberg | 27 000             |
| 26./10.                                   | Großen=Linden           | Spar= und Borschußverein in Großen=    |                    |
| 00/46                                     |                         | Linden                                 | 50 000             |
| 26./10.                                   | Dorf Rehl               | Rreditbank Rehl                        | 800 000            |
|                                           |                         | Transport:                             | 22 025 000         |

| tragung<br>in bas<br>Handels=<br>regifter | Sit<br>der Gefellschaft | Firma                                  | Aftienkapital<br>M        |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 1889                                      |                         | Transport:                             | <b>22</b> 0 <b>25</b> 000 |
| 29./10.                                   | Langewiesen             | Krredit- und Sparbank, Aft.=Gef        | 70 000                    |
| 9./11.                                    | Hettstebt '             | Distontogefellichaft Bettftebt, Brote, |                           |
|                                           |                         | Spiegler & Ko                          | 200 000                   |
| 9./12.                                    | Berlin                  | Berliner Kreditbank                    | 1 000 000                 |
| 11./12.                                   | Berlin                  | Diskonto=Bank                          | 500 000                   |
| 12./12.                                   | Roßlau                  | Sparbank Roglau, Aft. Gef              | 80 000                    |
| 16./12.                                   | Spaichingen             | handwerkerbank Spaichingen             | 200 000                   |
| 17./12.                                   | Wurzen                  | Wurzener Bank                          | 300 000                   |
| 17./12.                                   | Münster i/W.            | Beftfälischer Bantverein               | 1 000 000                 |
| 20./12.                                   | Düsselborf              | Duffelborfer Bankverein                | 500 000                   |
| 28./12.                                   | Noffen                  | Spar= u. Darlehns=Verein zu Nossen     | 100 000                   |
| 31./12.                                   | Burg a F.               | Fehmarnsche Bank                       | 250 000                   |
|                                           |                         | 90                                     | <b>26 22</b> 5 000        |
|                                           |                         | Berficherungs. Gefellschaften.         |                           |
| _                                         |                         | <del></del>                            |                           |
|                                           |                         |                                        |                           |
|                                           |                         | Bergwerte.                             |                           |
| <b>12</b> ./7.                            | Helmsborf               | Teupliter Kohlenwerke, AftGef          | 750 000                   |
| 22./7.                                    | Bochum                  | AftGef. Zeche Dannenbaum               | 3 500 000                 |
| 17./8.                                    | Schalte                 | Bergwerks-Aft. Gef. Konfolidation .    | 16 000 000                |
| 8./11.                                    | Gelsenfirchen           | Aft. Gef. Schalker Gruben- und         |                           |
|                                           |                         | Hüttenverein                           | 4 000 000                 |
| 16./11.                                   | Edderit bei             |                                        |                           |
|                                           | Cöthen                  | Grube Leopold bei Edderit              | 3 000 000                 |
| <b>3./12.</b>                             | Goslar                  | Aft. Sef. für Bergbau u. Tiefbohrung   | <b>420 0</b> 00           |
| 21./12.                                   | Rupferdreh              | Rheinische Anthracit-Rohlenwerfe .     | 1800000                   |
|                                           |                         |                                        | 29 470 000                |
|                                           |                         | Bau-Gejellichaften.                    |                           |
| <b>5.</b> / <b>7</b> .                    | Berlin                  | Terrain-Gefellschaft Gubenbe           | 1 300 000                 |
| 18./7.                                    | Röln                    | Argentinischer Landverein              | 820 000                   |
| 27./8.                                    | Berlin                  | Bauverein Reinidendorferftrage         | 1 200 000                 |
|                                           | Berlin                  | Moabiter Terraingefellschaft           | 3800000                   |
| 21./12.                                   | Hamburg                 | Terraingefellschaft Klosterland        | 3 200 000                 |
|                                           | į                       |                                        | 10 320 000                |
|                                           |                         | Bierbrauereien.                        |                           |
| 15./6.                                    | Karlsruhe               | Brauerei=Gefellsch. vorm. S. Moninger  | 800 000                   |
|                                           |                         | Aftien-Brauerei Reichshofen            |                           |
| 3./7.                                     | Reichshofen             | Millen = Adducter Aleimonoten          | <b>500</b> 000            |

| regifier  1889 16./7. Na 16./8. His 20./8. His 21./8. Gis 28./8. Sa 11./9. Jü 24./9. Ji 19./10. Ka 11./11. Do 14./11. Jn 16./12. Ro  2./8. Li 15./8. Ki 12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ortmund<br>viđau                                                                                      | Transport:  Brauerei Lahnthal vormals Carl  Winterwerb  Bill Brauerei, Akt. Sef.  Brauerei Sefellschaft vorm. Meyer  & Söhne  Söhne  Sisleber Aktien Bierbrauerei vorm.  Bilhelm Beinert  Bereinigte Dampfbrauerei Saalfelb,  Akt. Sef.  Bereinsbrauerei Jüterbog, Akt. Sef.  Schloßbrauerei Sohen Schönhausen  Rarlsruher Brauereigesellschaft vorm.  K. Schrempp  Dortmunder Brauerei Sefellschaft  vorm. Gebrüder Meininghaus &  H. Bömde  Bereinsbrauerei zu Zwickau  Mahn & Ohlerich, Bierbrauerei, Akt.                   | 250 000<br>850 000<br>1 400 000<br>400 000<br>240 000<br>2 000 000<br>2 000 000<br>761 000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16./7. Ra 16./8. His 20. 8. Kis 21./8. Eis 28./8. Sa 11./9. Jü 24./9. His 27./9. His 11./11. Do 14./11. Do 14./11. Ra 16./12. Ra 15. 8. Kis Ri Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mburg<br>egel<br>Bleben<br>alfelb<br>terbog<br>Tenach<br>hen = Schön =<br>aufen<br>rl&ruhe<br>ortmund | Brauerei Lahnthal vormals Carl Winterwerb  Bill Brauerei, Akt.:Gef.  Brauerei : Gesellschaft vorm. Meyer & Söhne  Eisleber Aktien : Bierbrauerei vorm. Wilhelm Beinert  Bereinigte Dampsbrauerei Saalseld, Akt.:Ges.  Bereinsbrauerei Jüterbog, Akt.:Ges.  Ghloßbrauerei Fisenach, Akt.:Ges.  Schloßbrauerei Hohen:Schönhausen  Karlsruher Brauereigesellschaft vorm.  K. Schrempp  Dortmunder Brauerei : Gesellschaft vorm. Gebrüder Meininghaus & H. Bömcke  Bereinsbrauerei zu Zwickau  Mahn & Ohlerich, Bierbrauerei, Akt.: | 250 000<br>850 000<br>1 400 000<br>400 000<br>150 000<br>240 000<br>2 000 000<br>761 000   |
| 16./8. His<br>20./8. His<br>21./8. Gis<br>28./8. Sa<br>11./9. Jü<br>24./9. Gif<br>500<br>19./10. Ka<br>11./11. Do<br>14./11. Jn<br>16./12. Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mburg<br>egel<br>Bleben<br>alfelb<br>terbog<br>Tenach<br>hen = Schön =<br>aufen<br>rl&ruhe<br>ortmund | Binterwerb  Bill Brauerei, Akt.=Ges.  Brauerei = Gesellschaft vorm. Meyer & Söhne  Cisleber Aktien = Bierbrauerei vorm.  Bilhelm Beinert  Bereinigte Dampsbrauerei Saalfelb, Akt.=Ges.  Bereinsbrauerei Jüterbog, Akt.=Ges.  Ghloßbrauerei Gisenach, Akt.=Ges.  Schloßbrauerei Hohen=Schönhausen  Rarlsruher Brauereigesellschaft vorm.  K. Schrempp  Dortmunder Brauerei = Gesellschaft vorm. Gebrüber Meininghaus & Hohn & Bohlerich, Bierbrauerei, Akt.=                                                                     | 850 000<br>1 400 000<br>400 000<br>150 000<br>240 000<br>2 000 000<br>2 000 000<br>761 000 |
| 16./8. His<br>20./8. His<br>21./8. Gis<br>28./8. Sa<br>11./9. Jü<br>24./9. Gif<br>His<br>11./11. Do<br>14./11. Do<br>14./11. His<br>16./12. Ra<br>2./8. Lü<br>15./8. Lü<br>2./8. Lü<br>2./8. Lü<br>3./8. Lü<br>4./8. Lü<br>4 | mburg<br>egel<br>Bleben<br>alfelb<br>terbog<br>Tenach<br>hen = Schön =<br>aufen<br>rl&ruhe<br>ortmund | Binterwerb  Bill Brauerei, Akt.=Ges.  Brauerei = Gesellschaft vorm. Meyer & Söhne  Cisleber Aktien = Bierbrauerei vorm.  Bilhelm Beinert  Bereinigte Dampsbrauerei Saalfelb, Akt.=Ges.  Bereinsbrauerei Jüterbog, Akt.=Ges.  Ghloßbrauerei Gisenach, Akt.=Ges.  Schloßbrauerei Hohen=Schönhausen  Rarlsruher Brauereigesellschaft vorm.  K. Schrempp  Dortmunder Brauerei = Gesellschaft vorm. Gebrüber Meininghaus & Hohn & Bohlerich, Bierbrauerei, Akt.=                                                                     | 850 000<br>1 400 000<br>400 000<br>150 000<br>240 000<br>2 000 000<br>2 000 000<br>761 000 |
| 20. 8. Rie 21./8. Gie 21./8. Gie 28./8. Sa 11./9. Jü 24./9. Gif 50 19./10. Ka 11./11. Do 14./11. Jn 16./12. Ro 2./8. Li 15. 8. Li 12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | egel Sleben salfelb terbog fenach hen = Schön = aufen rlsruhe ortmund                                 | Brauerei = Gesellschaft vorm. Meyer & Söhne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 400 000<br>400 000<br>692 000<br>150 000<br>240 000<br>2 000 000<br>2 000 000<br>761 000 |
| 21./8. Gis 28./8. Sa 11./9. Jü 24./9. Gif 50 19./10. Ka 11./11. Do 14./11. Jn 16./12. Ro  2./8. Li 15. 8. Li 12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bleben alfelb terbog ienach hen = Schön = aufen rlsruhe ortmund                                       | & Söhne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 000<br>692 000<br>150 000<br>240 000<br>2 000 000<br>2 000 000<br>761 00               |
| 28./8. Sa 11./9. Jü 24./9. Gi 19./10. Ka 11./11. Do 14./11. Jn 16./12. Ro  2./8. Lü 15. 8. Lü 12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | terbog<br>ienach<br>hen = Schön =<br>aufen<br>rlsruhe<br>ortmund                                      | Eisleber Aftien = Bierbrauerei vorm.  Bilhelm Beinert  Bereinigte Dampfbrauerei Saalfeld,  Aft.=Gef  Bereinsbrauerei Jüterbog, Aft.=Gef.  Schloßbrauerei Gifenach, Aft.=Gef  Schloßbrauerei Hohen=Schönhaufen .  Rarlsruher Brauereigesellschaft vorm.  K. Schrempp                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000<br>692 000<br>150 000<br>240 000<br>2 000 000<br>2 000 000<br>761 00               |
| 28./8. Sa 11./9. Jü 24./9. Gi 27./9. Ho 19./10. Ka 11./11. Do 14./11. Jn 16./12. Ro  2./8. Lü 15. 8. Lü 12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | terbog<br>ienach<br>hen = Schön =<br>aufen<br>rlsruhe<br>ortmund                                      | Bilhelm Beinert  Bereinigte Dampfbrauerei Saalfeld,  Aft.=Ges.  Bereinsbrauerei Jüterbog, Aft.=Ges.  Schloßbrauerei Gisenach, Aft.=Ges.  Schloßbrauerei Hohen=Schönhausen  Karlsruher Brauereigesellschaft vorm.  K. Schrempp  Dortmunder Brauerei = Gesellschaft vorm. Gebrüder Meininghaus & H. Bömde  Bereinsbrauerei zu Zwickau  Mahn & Ohlerich, Bierbrauerei, Aft.=                                                                                                                                                       | 692 000<br>150 000<br>240 000<br>2 000 000<br>2 000 000<br>761 00                          |
| 11./9. Zü 24./9. Si 24./9. So 19./10. Ka 11./11. Do 14./11. An 16./12. Ro  2./8. Lü 15. 8. Lü 12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | terbog<br>ienach<br>hen = Schön =<br>aufen<br>rläruhe<br>ortmund                                      | Bereinigte Dampfbrauerei Saalfelb, AftGes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 692 000<br>150 000<br>240 000<br>2 000 000<br>2 000 000<br>761 00                          |
| 11./9. Zü 24./9. Si 24./9. So 19./10. Ka 11./11. Do 14./11. An 16./12. Ro  2./8. Lü 15. 8. Lü 12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | terbog<br>ienach<br>hen = Schön =<br>aufen<br>rläruhe<br>ortmund                                      | AftGef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000<br>240 000<br>2 000 000<br>2 000 000<br>761 000                                    |
| 24./9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ienach<br>hen = Schön =<br>aufen<br>rläruhe<br>rtmund                                                 | Bereinsbrauerei Jüterbog, Aft.=Gef. Schloßbrauerei Eisenach, Aft.=Gef. Schloßbrauerei Hohen=Schönhausen . Karlsruher Brauereigesellschaft vorm. K. Schrempp Dortmunder Brauerei = Gesellschaft vorm. Gebrüder Meininghaus & H. Bömde Bereinsbrauerei zu Zwickau Mahn & Ohlerich, Bierbrauerei, Aft.=                                                                                                                                                                                                                            | 150 000<br>240 000<br>2 000 000<br>2 000 000<br>761 000                                    |
| 24./9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ienach<br>hen = Schön =<br>aufen<br>rläruhe<br>rtmund                                                 | Schloßbrauerei Eisenach, Akt.=Ges Schloßbrauerei Hohen=Schönhausen . Rarlsruher Brauereigesellschaft vorm. R. Schrempp Dortmunder Brauerei = Gesellschaft vorm. Gebrüber Meininghaus & Home Bereinsbrauerei zu Zwickau Mahn & Ohlerich, Bierbrauerei, Akt.=                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240 000<br>2 000 000<br>2 000 000<br>2 000 00<br>761 00                                    |
| 27./9.   Ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hen = Schön=<br>aufen<br>rlöruhe<br>ortmund<br>vidau                                                  | Schloßbrauerei Hohen-Schönhausen . Rarlsruher Brauereigesellschaft vorm. R. Schrempp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000 00<br>2 000 00<br>2 000 00<br>761 00                                                 |
| 19./10. Kar<br>11./11. Do<br>14./11. Jn<br>16./12. Ro<br>2./8. Li<br>15. 8. Li<br>12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aufen<br>rlöruhe<br>ortmund<br>viđau                                                                  | Rarlsruher Brauereigesellschaft vorm.<br>R. Schrempp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000 00<br>2 000 00<br>761 00                                                             |
| 19./10. <b>K</b> a<br>11./11. <b>Do</b><br>14./11. <b>3n</b><br>16./12. <b>Ro</b><br>2./8. <b>L</b><br>15. 8. <b>L</b><br>15. 8. <b>R</b><br>12./9. <b>Re</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rlsruhe<br>ortmund<br>viđau                                                                           | Rarlsruher Brauereigesellschaft vorm.<br>R. Schrempp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000 00<br>761 00                                                                         |
| 11./11. Do 14./11. Jn 16./12. Ro 2./8. Li 15. 8. Bi 12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ortmund<br>viđau                                                                                      | R. Schrempp Dortmunder Brauerei = Gefellschaft vorm. Gebrüder Meininghaus & H. Bömde Bereinsbrauerei zu Zwickau Mahn & Ohlerich, Bierbrauerei, Akt.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000 00<br>761 00                                                                         |
| 14./11. In<br>16./12. Ro<br>2./8. Lü<br>15. 8. Bö<br>12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | viďau                                                                                                 | vorm. Gebrüder Meininghaus & H. Bömde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 761 00                                                                                     |
| 2./8. Lü<br>15. 8. Bö<br>12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | S. Bömde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 761 00                                                                                     |
| 2./8. Lü<br>15. 8. Lü<br>12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Bereinsbrauerei zu Zwickau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 761 00                                                                                     |
| 2./8. Lü<br>15. 8. Lü<br>12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Mahn & Ohlerich, Bierbrauerei, Akt.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2./8. Lü<br>15. 8. Bö<br>12./9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ftod                                                                                                  | Wahn & Ohlerich, Bierbrauerei, Aft.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200000                                                                                     |
| 15. 8.   Pö<br>12. 9.   Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 15. 8.   Pö<br>12. 9.   Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       | Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 00                                                                                   |
| 15. 8.   Pö<br>12. 9.   Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 043 00                                                                                  |
| 15. 8.   Pö<br>12. 9.   Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       | Dampfichiffahrts. und Transport-<br>Gefellschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 15. 8.   Pö<br>12. 9.   Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hocf                                                                                                  | Rhederei-AftGef. Elita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225 00                                                                                     |
| 12. 9. Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Dampfschiffahrts=AftGef. Langen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225 (10                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                   | bera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 00                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ndsburg                                                                                               | Rendsburger Dampfschiffahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 00                                                                                     |
| 23./9.   Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mburg                                                                                                 | Deutsche Levante-Linie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500 00                                                                                   |
| 11./11.  Ša                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mburg                                                                                                 | Dampfschiffs-Rhederei von 1889 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 00                                                                                     |
| 31./12. Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rlin                                                                                                  | Berliner Schnellbampfer = Gefellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 00                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 286500                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | Majdinenbau., Gifen- und Metall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       | Induftrie-Gefellichaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 9./7. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingbert                                                                                               | Eisenwerk Kraemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 560 00                                                                                   |
| 2. 8. Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ımburg                                                                                                | Crusauer Kupfer= und Messingfabrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 12. 8.   ື້ ນັ້ດ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ortmund                                                                                               | Weftfälische Gifen= und Metall=Gefell=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | fcaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 00                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       | Transport:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 760 00                                                                                   |

| Ein≠<br>tragung                           | Sit              |                                                                        | Aftienkapital |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| tragung<br>in bas<br>Handels=<br>regifter | der Gesellschaft | Firma                                                                  | M             |
| 1889                                      |                  | Transport:                                                             | 4 760 000     |
| 28./8.                                    | Elbing           | Adolf H. Neufeldt, Metallwaren=                                        |               |
|                                           |                  | fabrik und Emaillierwerk                                               | 1 000 000     |
| <b>2</b> 9./8.                            | Essen            | Blechwalzwerf Schulz-Knaudt                                            | 4 000 000     |
| 14./9.                                    | Karlsruhe        | Karlsruher Werkzeug-Maschinenfabrik                                    |               |
|                                           | ,                | vorm. Gschwindt & Ko                                                   | 450000        |
| 18./9.                                    | Straßburg i/E.   | Straßburger Maschinenfabrik vorm.<br>G. Kolb                           | 120 000       |
| 19./9.                                    | Altona (Otten=   |                                                                        | 120000        |
|                                           | sen)             | Ottensener Gifenwerf                                                   | 450 000       |
| 20./9.                                    | Darmstadt        | Aktien = Maschinenbau=Anftalt vorm.                                    |               |
|                                           | ,                | Venuleth & Ellenberger                                                 | 1 000 000     |
| 14./10.                                   | Darmstadt        | Mühlenbau-Anstalt, Maschinenfabrik<br>und Sisengießerei vorm. Gebrüber | ļ             |
|                                           | ,                | und Eisengießerei vorm. Gebrüder                                       |               |
|                                           |                  | Sect                                                                   | 1 150 000     |
| 19./10.                                   | Sangerhausen     | Aktien=Feilen=Fabrik Sangerhausen .                                    | 100 000       |
| 8./11.                                    | Gaffen           | Maschinenbau = Anstalt und Eisen=                                      |               |
| /                                         |                  | gießerei vorm. Th. Flöther                                             | 1 400 000     |
| 26./11.                                   | Hamburg          | Hammonia - Metallwaren - Fabrik,                                       | 227 222       |
|                                           |                  | Aft.=Gef                                                               | 325 000       |
|                                           |                  |                                                                        | 14 755 000    |
|                                           |                  | Spinnereien und Webereien.                                             |               |
| 27./7.                                    | Reutlingen       | Spinnerei, Zwirnerei und Stickerei                                     |               |
|                                           |                  | Reutlingen                                                             | 500 000       |
| 29./7.                                    | Raffel           | Behrens Mechanische Weberei Einbeck                                    | 600 000       |
| 29./7.                                    | Chersbach        | Buntweberei vorm. Hermann Wünsche                                      | 3 000 000     |
| <b>24</b> ./8.                            | Zell i/W.        | Mechanische Weberei in Zell i. W.                                      | 700 000       |
| <b>11.</b> /9.                            | Doenkirchen      | Bereinigte vorm. Pongesche Spin-                                       |               |
|                                           |                  | nereien und Webereien                                                  | 3000000       |
|                                           |                  |                                                                        | 7 800 000     |
|                                           |                  | Diverse.                                                               |               |
| 14./6.                                    | Hamburg          | Hammonia Stearin-Fabrif                                                | 2 000 000     |
| 21./6.                                    | Flensburg        | Bufnägel= und Stollenfabrit, Patent                                    |               |
|                                           |                  | Carftens                                                               | 300 000       |
| <b>2</b> ./ <b>7</b> .                    | Steglit          | Steglißer Schulverein                                                  | 25 000        |
| 4./7.                                     | Ralk bei Köln    |                                                                        |               |
|                                           |                  | Gesellschaft                                                           | 650 000       |
| 6./7.                                     | Berlin           | Aft.=Gef. für Möbelfabrikation                                         | 250 000       |
| 8./7.                                     | Misburg          | Portland-Cementfabrik Kronsberg .                                      | 600 000       |
|                                           | 1                | Transport:                                                             | 3 825 000     |

| Gin=<br>tragung<br>in bas<br>Handels=<br>regifter | Siţ<br>der Gesellschaft | Firma                                                            | Aft ienkapital |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1889                                              |                         | Transport:                                                       | 3 825 000      |
| 8./7.                                             | Ortrand                 | Katroffelmehl=Fabrit, Aft.=Gef                                   | 100 000        |
| 8./7.                                             | Düffelborf              | Bereinigte Papier- und Pergament-                                |                |
| ••••                                              |                         | papier-Fabrifen                                                  | 820 000        |
| 10./7.                                            | Hörter                  | Portland-Cementfabrik Hörter-Godel-                              |                |
|                                                   |                         | heim                                                             | 1 000 000      |
| 10./7.                                            | Raffel                  | Aft. Gef. für Schuhwarenfabrikation                              |                |
|                                                   |                         | A. Engelhardt & Ro                                               | 400 000        |
| 12.7.                                             | Berlin                  | Vereinigte Halber Dampfziegeleien,                               |                |
|                                                   |                         | AftGef                                                           | 1 000 000      |
| <b>1</b> 7./7.                                    | Hamburg                 | Schmalz-Raffinerie, AftGef.                                      | 800 000        |
| 18./7.                                            | Hamburg                 | Panoptifum-Aftien-Gefellichaft                                   | 180 000        |
| 18./7.                                            | Hamburg                 | AftGef. für Intenfivbeleuchtung .                                | 120 000        |
| <b>1</b> 9./ <b>7</b> .                           | Brüggen                 | Brüggener AftGef. für Thonwaren-                                 | 10000          |
|                                                   |                         | Industrie .                                                      | 180 000        |
| <b>22</b> ./7.                                    | Zwickau                 | Chemische Fabrit von J. E. Devrient,                             | 1 200 000      |
|                                                   |                         | AftGef.                                                          | 1 200 000      |
| 29.7.                                             | Dellbrück               | Deutsche Sprengtapselfabrit, Aft Gef.                            | 150 000        |
| 30./7.                                            | Dldigleben              | Buderfabrit Olvieleben                                           | 744 750        |
| <b>2.</b> /8.                                     | Hamburg (2007)          | Englischer Garten, Att. Gef                                      | 200 000        |
| 2./8.                                             | Worms a/Rh.             | Lederfabrif vorm. L. Schlöffer & Ro.                             | 1 000 000      |
| 3./8.                                             | Besigheim               | Ölfabrif Befigheim vorm. Fr. Kollmar                             | 1 000 000      |
| <b>4.</b> /8.                                     | Solingen                | Weyersberg, Kirschbaum & Ko.,<br>Aft. Ges. für Waffensabrikation | 2800000        |
| 10./8.                                            | Bonn                    | Bonner Berblenoftein- und Thon-                                  |                |
|                                                   |                         | waren-Fabrif                                                     | 200 000        |
| 12. 8.                                            | Mülhausen               | Elfäffifche Margarin-Gefellichaft                                | 220 000        |
| 14./8.                                            | Hamburg                 | Große Bierhallen, Aft. Gef                                       | 650 000        |
| 16. 8.                                            | Berlin                  | Aft. Gef. für hygienische Zwede                                  | 750 000        |
| 19.48.                                            | Roitsch                 | Buderfabrit Roitich                                              | 223 200        |
| 21./8.                                            | Görlit                  | Waren-Ginfaufs-Berein zu Görlit .                                | 1 500 000      |
| <b>2</b> 3./8.                                    | Hadersleben             | haderslebener Stotsvandmölle                                     | 100 000        |
| 26./8.                                            | Greußen                 | Greußener Malzfabrit, Att. Gei.                                  | 300 000        |
| 31. 8.                                            | Frankfurt a'M.          | Frankfurter Baffer- und Beleuch-<br>tungs-Apparate-Fabrif        | 600 000        |
| 3./9.                                             | Hamburg                 | Dampfmühlen-AftGef. in Samburg                                   | 1 300 000      |
| 9./9.                                             | Čtolv                   | Stolper Breghefefabrit u. Molferei=                              |                |
|                                                   | - /-r                   | Aft. = Gef                                                       | 104 000        |
| 9./9.                                             | Bernsdorf               | Uft. : Gef. für Glasfabrifation vorm.                            |                |
|                                                   |                         | Gebr. Hoffmann                                                   | 1 000 000      |
|                                                   |                         | Transport:                                                       | 22 466 950     |

| Ein=<br>tragung<br>in bas<br>Handels=<br>register | Siţ<br>der Gefellschaft                 | Firma                                   | Aftienkapital<br><i>M</i> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1889                                              |                                         | Transport:                              | 22 466 950                |
| 12./9.                                            | Magdeburg                               | Zuckerliquidationskasse                 | 3 000 000                 |
| 12./9.                                            | Eppendorf i/S.                          | Eppendorfer Industrie = Gesellschaft    |                           |
|                                                   |                                         | vorm. König & Rebentisch                | 1700000                   |
| 14./9.                                            | Karlsruhe                               | Karlsruher Sachsenkneipe                | 25 000                    |
| <b>17./9.</b>                                     | Schramberg                              | Schramberger Uhrfebernfabrik vorm.      |                           |
|                                                   |                                         | Carl Weber                              | <b>25</b> 0 000           |
| 24./9.                                            | Königsberg                              | Königsberger Walzmühle, AftGef.         | <b>1</b> 200 000          |
| 30./9.                                            | Hemmoor a. d.                           | Konsumgeschäft ber Beamten und          |                           |
|                                                   | Dite                                    | Arbeiter ber Portland = Cement=         | 95,000                    |
| 1./10.                                            | Mechernich                              | Fabrif Hemmoor                          | 35000                     |
| 1./10.                                            | Diederma                                | Gefellschaft                            | 111 600                   |
| 3./10.                                            | Berlin                                  | Logenhaus-Aftien-Gesellschaft           | 160 000                   |
| 10./10.                                           |                                         | Zogengaus-Arten-Gefeusgust              | 900 000                   |
| 11./10.                                           | Liebschüt bei                           |                                         |                           |
|                                                   | Neufalz a/D.                            | Liebschützer Dampfziegelei, Aft. = Gef. | 180 000                   |
| <b>12</b> ./ <b>10</b> .                          | Heidelberg                              | Aft. Bef. Allemannia in Beibelberg      | 1.000                     |
| 22./10.                                           | Lauban                                  | Waren-Einkaufs-Verein zu Lauban,        |                           |
|                                                   |                                         | Aft.=Gef                                | 30 000                    |
| 23./10.                                           | Afen a E.                               | Hafen= und Lagerhaus=Aft.=Ges. zu       |                           |
| 0.4./4.0                                          | m v1                                    | Afen a. E                               | 500 000                   |
| 24./10.                                           | 1                                       | Germanischer Llond                      | 800 000                   |
| 25./10.<br>28./10.                                | Gommern                                 | Aftienzuckerfabrif Gommern              | 500 000                   |
| 26./10.                                           | Hemelingen                              | Chemische Fabrik vorm. Rudolph          | 300 000                   |
| 28./10.                                           | Leipzia                                 | Grevenberg                              | 130 000                   |
| 28./10.                                           |                                         | Dampffornbrennerei und Breghefe=        | 130000                    |
| 20./10.                                           | Jumburg                                 | Fabrifen, AftGef. (vorm. Heinr.         |                           |
|                                                   |                                         | Helbing)                                | 6 000 000                 |
| 28./10.                                           | Hamburg                                 | Chemische Fabrit in Billmarber vorm.    |                           |
|                                                   |                                         | Hell & Sthamer                          | <b>2</b> 500 000          |
| <b>28</b> ./ <b>10</b> .                          | Bonn                                    | General = Anzeiger für Bonn und         |                           |
|                                                   |                                         | Umgegend                                | 150000                    |
| 29./10.                                           | 1 ************************************* | Rheinische Faß- und Holzindustrie       | 750 000                   |
| 31./10.                                           |                                         | Filgfabrit                              | 1 100 000                 |
| <b>5./11.</b>                                     | Münchberg                               | Aftienfärberei Münchberg vormals        | 650 000                   |
| g /11                                             | CALITAL CALL                            | Rnab & Linhardt                         | 650 000                   |
| 0./11.                                            | Schiltigheim                            | Mechanische Küferei, AktGes., vorm.     | 160 000                   |
|                                                   |                                         |                                         |                           |
|                                                   |                                         | Transport:                              | 43 599 550                |

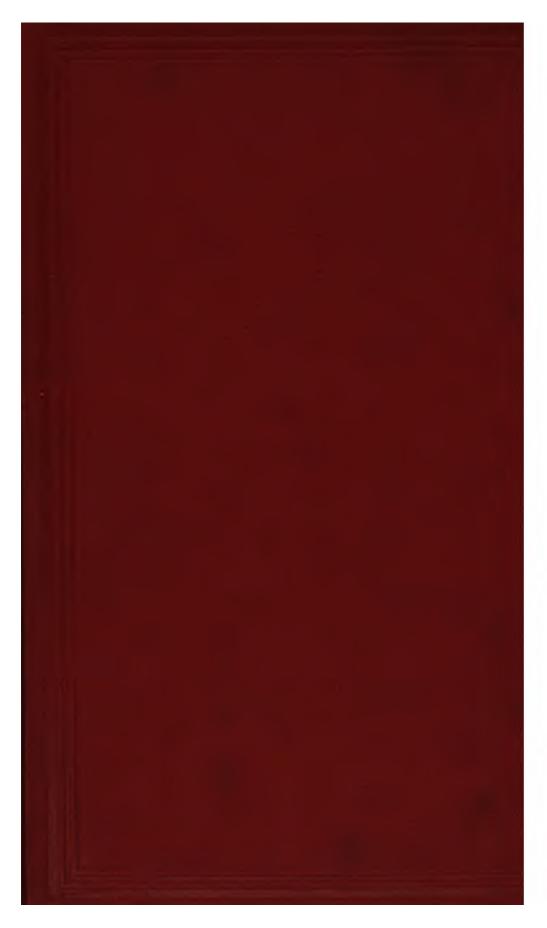